# CET Benutzerhandbuch Version 1.1

Critical Edition Typesetter

Ein Programmsystem zum Satz textkritischer Editionen auf PCs



# **INHALT**

| EINLEITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| KAPITEL 1 — CET und die CET-Oberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                              |
| SUMMA.TXT und CET-Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                              |
| KAPITEL 2 — Seitenformatierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                             |
| 2.1 Satzspiegel 2.2 Schnittmarken 2.3 Kopfzeile 2.4 Trennregeln 2.5 Zeilennumerierung SUMMA.TXT und CET-Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                 | 10<br>12<br>13<br>14<br>15<br>18                               |
| KAPITEL 3 — Textformatierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                                             |
| 3.1 Grundlegende Formatierungsbefehle 3.2 Griechischer Text 3.3 Nebeneinandersetzen von Text 3.4 Zweispaltiger Satz 3.5 Zeichensatzanwahl 3.6 Ränder und Einrückungen 3.7 Zwischenräume und Seitenwechsel 3.8 Einbinden von Textdateien 3.9 Spezielle Anweisungen 3.10 Akzente und Sonderzeichen SUMMA.TXT und CET-Ausgabe  KAPITEL 4 — Zeichensätze hinzufügen | 20<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>25<br>25<br>26<br>30 |
| KAPITEL 5 — Fußnoten, Endnoten und Dateinoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32                                                             |
| 5.1 Fußnoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32<br>37<br>38<br>40                                           |
| KAPITEL 6 — Verweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42                                                             |
| KAPITEL 7 — Indizes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                             |
| 7.1 Text-Wortindex7.2 Variantentext-Wortindex7.3 Markenindex7.4 Verweisindex                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44<br>45<br>47<br>47                                           |
| KAPITEL 8 — Schritte bei der Erstellung einer Edition                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                             |

| ANHANG A — Einschränkungen                          | 49       |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ANHANG B — Parametertypen                           | 50       |
| ANHANG C — Lösungen zu den Übungen                  | 54       |
| ANHANG D — Häufig auftretende Probleme und Lösungen | 59       |
| ANHANG E — Fehlermeldungen                          | 60       |
| ANHANG F — Die Autoren der CET-Komponenten          | 66       |
| ANHANG G — Warenzeichen                             | 68       |
| ANHANG H — Befehlsnamen und Schlüsselwörter         | 69       |
| H.1 Befehlsnamen                                    | 69<br>71 |
| INDEX                                               | 75       |

#### **EINLEITUNG**

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung des *Critical Edition Typesetter* (CET), eines Programmes zum Satz textkritischer Editionen auf PCs. Anhand von Übungsaufgaben können Sie das in den einzelnen Kapiteln erworbene Wissen anwenden. Wenn Sie alle Aufgaben bearbeitet haben, können Sie Ihre erste mit CET gesetzte Seite einer kritischen Edition ausdrucken.

#### Was CET nicht ist:

CET ist kein Programm zum automatischen Kollationieren. Sie müssen — wie bisher — die Kollationierung selbst erstellen. Für automatische Kollationierungen ist das Programm *COLLATE*<sup>1</sup> geeignet.

CET kann nicht verschiedene Kollationierungen vergleichen.

CET ist kein WYSIWYG-Programm (what you see is what you get): Der eingegebene Text muß erst durch CET verarbeitet werden, um zu sehen, wie der eingegebene Text im Druck aussieht.

#### Was CET ist:

CET ist ein Program zum Satz textkritischer Editionen. CET unterstützt Sie beim Satz einer Edition, indem CET

bis zu neun unabhängige Fußnotenreihen verwaltet, die unabhängig voneinander im Blocksatz, im Flattersatz, zwei- oder dreispaltig gesetzt werden können.

automatisch die Zeilennummern am Seitenrand und die Zeilennummern vor den Lemmata im kritischen Apparat einfügt,

optional Lemmata, die aus mehr als zwei Wörtern bestehen, im kritischen Apparat abkürzt,

von Ihnen in den Text eingefügte symbolische Verweise automatisch durch die Seiten- und Zeilennummer ersetzt, auf die sich der Verweis bezieht.

folgende Standard-PostScript-Zeichensätze zur Verfügung stellt: AvantGarde, Bookman, Courier, Helvetica, NewCenturySchlbk, Palatino, Times, ZapfChancery, ein griechischer Zeichensatz ( $AB\Gamma\Delta\alpha\beta\gamma\delta$ ),

Autor: Peter Robinson, The Computers and Manuscripts Project, Oxford University Computing Service, 13 Banbury Road, Oxford OX2 6NN, England. Internet: peterr@vax.oxford.ac.uk

beliebige Adobe Type 1 PostScript-Zeichensätze verwenden kann,

automatisch Wortindizes erstellt

und Druckfahnen auf nahezu allen handelsüblichen Druckern ausgibt und eine PostScript-Datei Ihrer Edition erzeugt, die direkt in der Druckerei unter Verwendung einer PostScript-Lichtsatzmaschine gedruckt werden kann.

#### KAPITEL 1 — CET und die CET-Oberfläche

CET wurde auf Anregung von Prof. Dr. L. Hödl (Ruhr-Universität Bochum) entwickelt, der ein geeignetes Programm zum Satz seines Beitrages zur Löwener Edition der *Summa* des HEINRICH VON GENT suchte. Da die handelsüblichen Textverarbeitungsprogramme in der Regel nicht mehr als eine Fußnotenreihe unterstützen und bei der automatischen Bestimmung der Zeilennummern der Lemmata für den kritischen Apparat überfordert sind, blieb nichts anderes übrig, als für diesen Zweck ein neues Programm zu entwickeln. Glücklicherweise konnte dabei auf eine Vielzahl bereits existierender Programme zurückgegegriffen werden, die in CET kombiniert wurden.

Der Kern von CET ist das Programm TEX, ein von D. E. Knuth (Stanford University) hauptsächlich für mathematischen Formelsatz entwickeltes Satzprogramm. TEX erzeugt aus einer TEX-Eingabedatei, die den zu druckenden Text und Formatierungsanweisungen enthält, eine DVI-Datei (DeVice Independent). Diese DVI-Datei kann auf dem Bildschirm dargestellt werden und mit geeigneten DVI-Treibern auf Druckern ausgegeben werden. Die innerhalb von CET verwendete TEX-Version wurde von E. Mattes (Universität Stuttgart) an PCs angepaßt.

TEX läßt sich durch sogenannte Makro-Pakete beliebig erweitern. CET benutzt die beiden Makro-Pakete EDMAC und LaTeX2e. EDMAC, entwickelt von John Lavagnino (Brandeis University) und Dominik Wujastyk (Wellcome Institute for the History of Medicine, London), erweitert TEX um textkritische Funktionen. Vom Makro-Paket LaTeX2e werden im wesentlichen nur die Funktionen zur vereinfachten Anwahl von PostScript-Zeichensätzen benutzt.

Um Ihnen die Einarbeitung in TEX zu ersparen und um Funktionen zur Verfügung zu stellen, die mit TEX allein nicht möglich sind, enthält CET einen Präprozessor (CEPP.EXE), der Ihre Eingaben in eine TEX-Eingabedatei für TEX umwandelt. Aus dieser TEX-Eingabedatei erzeugt TEX unter Verwendung der Makro-Pakete EDMAC und LaTeX2e eine DVI-Datei. Die DVI-Datei kann mit einem in CET enthaltenen Programm auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Da es keine Drucker gibt, die eine DVI-Datei direkt ausdrucken können, ist ein weiteres Programm erforderlich: dvips, entwickelt von T. Rokicki und D. E. Knuth (Stanford University), wandelt eine DVI-Datei in eine PostScript-Datei um. Diese PostScript-Datei kann direkt auf PostScript-Druckern und PostScript-Lichtsatzmaschinen ausgedruckt werden. Um auch auf Druckern, die kein PostScript können, drucken zu können, enthält CET das Programm Ghostscript, einen PostScript-Emulator. Ghostscript kann die PostScript-Datei auch auf dem Bildschirm darstellen. Der Unterschied zwischen der Darstellung der DVI-Datei auf dem Bildschirm und der Darstellung der PostScript-Datei auf dem Bildschirm exakt dem Druckbild entspricht, während die Darstellung der DVI-Datei auf dem Bildschirm systembedingt minimal vom Druckbild abweicht.

4 KAPITEL 1

Für die Eingabe des Editionstextes ist ein Textverarbeitungsprogramm erforderlich. CET enthält das Shareware-Textverarbeitungsprogramm BOXER, das bei über die Testzeit hinausgehender Benutzung registiert werden muß<sup>1</sup>. BOXER ist eines der wenigen Textverarbeitungsprogramme, die bestimmte Buchstabenkombinationen farblich hervorheben können (syntax highlighting). Diese Eigenschaft von BOXER nutzt CET, um Formatierungsanweisungen innerhalb Ihres Editionstextes vom eigentlichen Text farblich abzuheben. Statt BOXER kann natürlich ein beliebiges Textverarbeitungsprogramm benutzt werden, das den Text im ASCII-Format abspeichern kann.

Um die Bedienung der einzelnen CET-Komponenten so einfach wie möglich zu gestalten, wurden die Komponenten im CET-Menü zusammengefaßt:

1 —> Edit

 $2 \longrightarrow Typeset$ 

3 —> Preview

4 —> Print

5 —> PostScript-Preview

6 —> Settings

7 —> Quit

Der normale Arbeitsablauf besteht aus dem Zyklus Edit – Typeset – Preview. Bei Bedarf kann durch Anwahl von Print jederzeit ein Ausdruck der Edition erzeugt werden. Nach Anwahl von Settings können Sie das Layout Ihrer Edition ändern. Ihr Editionstext wird in einer Textdatei gespeichert, deren Name auf .TXT endet. Das Layout zu Ihrem Editionstext wird in einer Textdatei mit demselben Namen, aber mit der Endung .CFG gespeichert. Diese Datei wird im folgenden als Konfigurationsdatei bezeichnet.

In der folgenden Übersicht ist das CET-Menü den internen Abläufen gegenübergestellt:

Edit fragt nach dem Namen der zu bearbeitenden Textdatei und

lädt sie in das gewählte Textverarbeitungsprogramm (z. B.

BOXER).

**Typeset** fragt nach dem Namen der zu bearbeitenden Textdatei, wan-

delt diese mit dem Präprozessor CEPP.EXE in zwei TFX-Dateien (\*.TEX und \*.STY) um und setzt diese TEX-Dateien mit dem Programm TFX unter Verwendung der Makro-Pakete EDMAC und LaTeX2e. Sollte Ihre Textdatei einen Fehler enthalten, zeigt CET mit dem gewählten Textverarbeitungsprogramm eine entsprechende Fehlermeldung an (s. Anhang E). Nach Verlassen des Textverarbeitungsprogrammes lädt CET die fehlerhafte Textdatei in das gewählte Textverarbeitungs-

programm, damit Sie den Fehler korrigieren können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bezugsquelle: Nane Jürgensen, Nordergraben 26, 24937 Flensburg, Tel. (0461) 182340, Fax (0461) 182341, CompuServe: 100021,414

Preview

fragt nach dem Namen der anzuzeigenden Datei und zeigt die zugehörige durch den vorherigen Aufruf von Typeset erzeugte DVI-Datei auf dem Bildschirm an. Die wichtigsten Befehle während der Anzeige sind:

Vergrößern (+), Verkleinern (-), nächste Seite (Bild ↓), vorige Seite (Bild ↑), Seite wählen (p, Seitennummer, Eingabetaste), Text suchen (s, Text, Eingabetaste), Beenden (q)

Eine vollständige Liste der Befehle befindet sich in der Datei \EMTEX\DOC\GERMAN\DVIDRV.DOC im Abschnitt "Tastenfunktionen bei dviscr und dvivik".

fragt nach dem Namen der zu druckenden Datei und nach den zu druckenden Seiten (Beispiele: leere Eingabe druckt den gesamten Text, 5 druckt Seite 5 und 5–10 druckt die Seiten 5–10), wandelt die zugehörige durch den vorherigen Aufruf von Typeset erzeugte DVI-Datei mit dem PostScript-Konverter DVIPS32.EXE in eine PostScript-Datei um und kopiert diese PostScript-Datei auf den Drucker (im Falle eines PostScript-Ausgabegerätes) oder benutzt den PostScript-Emulator Ghostscript (GS386.EXE) zum Drucken (im Falle eines Nicht-PostScript-Ausgabegerätes):

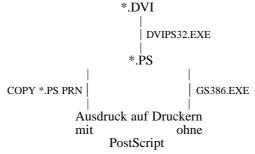

PostScript-Preview

fragt nach dem Namen der anzuzeigenden Datei und nach den anzuzeigenden Seiten (Beispiele: leere Eingabe zeigt den ganzen Text an, 5 zeigt Seite 5 an und 5–10 zeigt die Seiten 5–10 an), wandelt die zugehörige durch den vorherigen Aufruf von Typeset erzeugte DVI-Datei mit dem PostScript-Konverter DVIPS32.EXE in eine PostScript-Datei um und zeigt diese PostScript-Datei mit dem PostScript-Emulator Ghostscript (GS386.EXE) auf dem Bildschirm an:

Print

6 KAPITEL 1



Settings Bildschirmdarstellung fragt nach dem Nar

fragt nach dem Namen der Datei, deren Einstellungen geändert oder angezeigt werden sollen und lädt die zugehörige Konfi-

gurationsdatei (\*.CFG) in das gewählte Textverarbeitungspro-

gramm (z. B. BOXER).

Quit beendet CET.

#### Übung 1:

1. Schauen Sie sich den Inhalt der Datei SUMMA.TXT an, indem sie CET aufrufen, Edit anwählen und SUMMA eingeben (bei Anwahl weiterer Menüpunkte brauchen Sie SUMMA nicht erneut einzutippen; bestätigen Sie lediglich die Vorgabe SUMMA mit der Eingabetaste). Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X).

- 2. Setzen Sie den Text (Typeset).
- 3. Lassen Sie den gesetzten Text auf dem Bildschirm darstellen (Preview und PostScript-Preview).
- 4. Drucken Sie den gesetzten Text (Print).
- 5. Schauen Sie sich die zugehörige Konfigurationsdatei an (Settings). Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X).

Ihre Aufgabe in den folgenden Übungen wird es sein, dem Text in der Datei SUM-MA.TXT durch Bearbeiten der Übungen ein druckreifes Erscheinungsbild zu geben. Am Ende der einzelnen Kapitel finden Sie auf jeweils gegenüberliegenden Seiten einen Ausdruck der Datei SUMMA.TXT und einen Ausdruck der mit CET gesetzten Datei SUMMA.TXT, so daß Sie ihre Lösungen zu den Übungen überprüfen können.

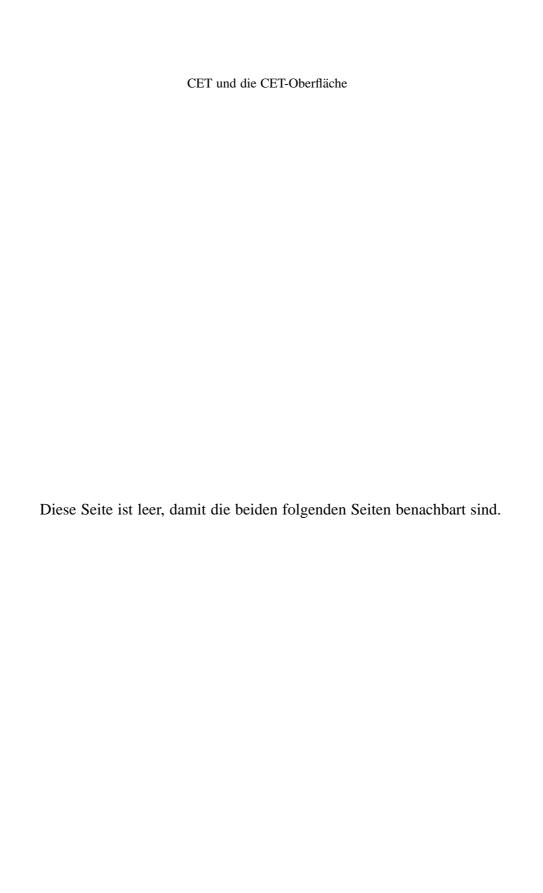

ARTICULUS XLII
DE DEI PERFECTIONE

Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit perfectus.

QUAESTIO 1

Utrum Deus possit dici perfectus

Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus. Primo sic. Omne perfectum est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia., ut vult Augustinus, sermone Io Super Ioannem. Ergo etc.

Secundo sic. Id, cuius natura stat in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc.

Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit Philosophus, Vo Metaphysicae, cap. De perfecto. Et dicit, Io Caeli et mundi, quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

1

ARTICULUS XLII DE DEI PERFECTIONE Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit perfectus.

QUAESTIO 1

Utrum Deus possit dici perfectus

Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus. Primo sic. Omne perfectum est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia., ut vult Augustinus, sermone Io Super Ioannem. Ergo etc. Secundo sic. Id, cuius natura stat in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc. Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit Philosophus, Vo Metaphysicae, cap. De perfecto. Et dicit, Io Caeli et mundi, quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

## **KAPITEL 2** — Seitenformatierung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie das Aussehen der Druckseiten Ihrer Edition verändern können. Typische Einstellungen, die Sie für eine Edition vornehmen, sind beispielsweise Breite und Höhe des Textes, Grundschriftart, Breite der Wortzwischenräume und Gestalt der Kopfzeile.

Die im folgenden aufgelisteten Einstellungen können Sie folgendermaßen ändern:

Rufen Sie den Menüpunkt Settings auf. CET lädt daraufhin die Konfigurationsdatei in das gewählte Textverarbeitungsprogramm. Suchen Sie in der Konfigurationsdatei das Schlüsselwort, das zu der zu ändernden Einstellung gehört und ändern Sie den Wert rechts des Schlüsselwortes nach Ihren Wünschen. Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie die Menüpunkte Typeset und Preview auf, um die Auswirkungen Ihrer Änderungen in der Konfigurationsdatei zu sehen.

HINWEIS: Beim ersten Aufruf von Typeset legt CET eine Konfigurationsdatei mit

Standardwerten an, sofern noch keine Konfigurationsdatei vorhanden ist.

HINWEIS: Die Standardwerte sind zusammen mit dem Parametertyp hinter den Schlüs-

selwörtern in Klammern angegeben:

Schlüsselwort (Standardwert, *Parametertyp*)

Eine Übersicht über die Parametertypen finden Sie in Anhang B.

Beispiel: Ändern der Seitenbreite auf 12 cm

Rufen Sie Settings auf. Sollte eine leere Datei angezeigt werden, existiert noch keine Konfigurationsdatei. Verlassen Sie in diesem Fall das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X), rufen Sie Typeset und anschließend erneut Settings auf. Suchen Sie das Schlüsselwort HORIZONTAL\_SIZE. Ändern Sie die Angabe 11.0 cm in 12.0 cm. Verlassen Sie das Textverarbeitungprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf, um das Ergebnis Ihrer Änderungen zu sehen.

#### 1. Satzspiegel

HORIZONTAL\_SIZE (11.0 cm,  $Ma\beta$ ) legt die Breite des Textes ohne Berücksichtigung der Zeilennummern am Seitenrand fest. VERTICAL\_SIZE (17.0 cm,  $Ma\beta$ ) legt die Höhe des Textes ohne Berücksichtigung der Kopfzeile fest.

HORIZONTAL\_OFFSET (-0.3 cm, *Maβ*) bzw. VERTICAL\_OFFSET (1.5 cm, *Maβ*) legt die Verschiebung des Ausdrucks in horizontaler bzw. vertikaler Richtung fest. Negative Werte bewirken eine Verschiebung nach links bzw. nach oben, positive Werte bewirken

eine Verschiebung nach rechts bzw. nach unten. Diese Einstellungen können benutzt werden, um den Ausdruck auf dem Papier zu zentrieren.

HORIZONTAL\_TOLERANCE (0.1 pt, *Maβ*) legt fest, um welches Maß die Breite einer Zeile die mit HORIZONTAL\_SIZE angegebene Breite überschreiten darf. Genau wenn MARK\_BAD\_LINES (N \*Y, *Ja/Nein*) eingeschaltet ist (N \*Y), werden Zeilen, die breiter als HORIZONTAL\_SIZE + HORIZONTAL\_TOLERANCE sind, am rechten Zeilenrand mit einem schwarzen Rechteck markiert. Hinweise zur Vermeidung dieser schwarzen Rechtecke finden Sie in Anhang D.

GLOBAL\_FONT (Times m m n 12.0 pt 12.0 pt, *Zeichensatz*) ist der Zeichensatz, der verwendet wird, sofern Sie im Text mit <[...]> keinen anderen Zeichensatz verlangen (s. 3.5 Zeichensatzanwahl).

LATIN\_FONT (Times m m n 12.0 pt 12.0 pt, *Zeichensatz*) ist der Zeichensatz, der verwendet wird, wenn Sie innerhalb von nicht-lateinischem Text (Griechisch, Hebräisch, Arabisch) mit <LTB>...<LTE> auf lateinischen Text umschalten (s. 3.5 Zeichensatzanwahl).

Der Absatzeinzug wird mit PARAGRAPH\_INDENTATION (1.0 cm, Maβ) eingestellt.

Wenn FRENCH\_SPACING (N \*Y, *Ja/Nein*) eingeschaltet ist (N \*Y), entspricht der Zwischenraum am Satzende dem Wortzwischenraum. Wenn FRENCH\_SPACING ausgeschaltet ist (\*N Y), ist der Zwischenraum am Satzende etwas größer als der Wortzwischenraum.

Der Buchstabenzwischenraum in mit  $\langle SPB \rangle$ ... $\langle SPE \rangle$  gesperrten Wörtern (s. 3.1 Grundlegende Formatierungsbefehle) wird mit  $SPACE\_OUT\_DISTANCE$  (0.2 em,  $Ma\beta$ ) festgelegt.

WORD\_GLUE (0.3 em plus 0.2 em minus 0.1 em, *Zwischenraum*) legt den normalen, minimalen und maximalen Wortzwischenraum innerhalb des Textes fest. Die Standard-Vorgabe bewirkt einen normalen Wortzwischenraum von 0.3 em, einen minimalen Wortzwischenraum von 0.3 em - 0.1 em = 0.2 em und einen maximalen Wortzwischenraum von 0.3 em + 0.2 em = 0.5 em. Analog legt APPARATUS\_WORD\_GLUE (0.3 em plus 0.2 em minus 0.1 em, *Zwischenraum*) den Wortzwischenraum im kritischen Apparat fest. Der Abstand zwischen Lemmata, die im Blocksatz formatiert sind (s. 5.1 Fußnoten), wird mit FOOTNOTE\_PARAGRAPH\_GLUE (1.0 em plus 0.4 em minus 0.4 em, *Zwischenraum*) eingestellt.

CET versieht Lemmata, deren Text innerhalb einer Zeile mehrfach auftritt, automatisch mit fortlaufenden Exponenten. Dazu vergleicht CET jedes Lemma mit der mit WORD\_DISTANCE (20, *Zahl*) angegebenen Anzahl von Wörtern links und rechts des jeweiligen Lemmas. Daher muß die mit WORD\_DISTANCE angegebene Zahl größer

als die maximale Zahl der Wörter innerhalb einer gedruckten Zeile sein. Durch Angabe von 0 wird das Hinzufügen von Exponenten abgeschaltet.

Beispiel:

1 C A C

1 C<sup>2</sup>] Variante

Dem zweiten C in Zeile 1 ist der Variantentext "Variante" zugeordnet. CET erzeugt im kritischen Apparat automatisch den Exponenten 2, wenn in diesem Beispiel die mit WORD\_DISTANCE eingestellte Zahl mindestens 2 ist. Wenn die Zahl kleiner als 2 ist, entfällt der Exponent. Je größer die mit WORD\_DISTANCE angegebene Zahl ist, desto länger dauert die Verarbeitung des Textes durch CET. Daher empfiehlt es sich, die Exponentenerzeugung während der Bearbeitung des Textes mit WORD\_DISTANCE 0 abzuschalten und erst vor der Erzeugung eines Ausdruckes wieder einzuschalten.

#### Übung 2:

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor (lesen Sie dazu in Anhang B insbesondere die Abschnitte Zeichensatz und Zwischenraum):

Satzspiegel: 130 mm x 190 mm

Grundschriftart: Times 12 Punkt, Durchschuß 14 Punkt

Absatzeinzug: 5 mm

Wortabstand: normal 0.4 em, minimal 0.1 em, maximal 0.6 em

Setzen und drucken Sie den Text mit den neuen Einstellungen auf ihrem Drucker. Ändern Sie HORIZON-TAL\_OFFSET und VERTICAL\_OFFSET so, daß der Text auf dem Papier zentriert gedruckt wird.

#### 2. Schnittmarken

Schnittmarken helfen der Druckerei beim Zuschneiden der gedruckten Seiten. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Druckerei, ob Schnittmarken gewünscht werden. Falls die Druckerei Schnittmarken haben möchte, wird sie Ihnen die im folgenden besprochenen Maße nennen.

CROP\_MARK\_WIDTH (0.4 pt, *Maβ*) legt die Dicke der Linien der Schnittmarken fest. Durch Angabe von 0 pt kann das Drucken der Schnittmarken unterdrückt werden.

CROP\_MARK\_GAP (5.0 pt, *Maß*) legt die Größe des Zwischenraumes zwischen der vertikalen und horizontalen Linie einer Schnittmarke fest.

3. Kopfzeile 13

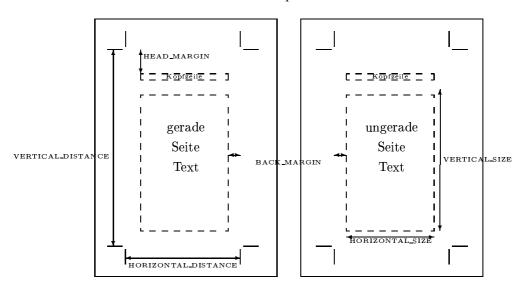

Abbildung 1: Schnittmarken

Die Bedeutungen der folgenden Einstellungen können der Abbildung 1 entnommen werden:

| $(16.1 \text{ cm}, Ma\beta)$ |
|------------------------------|
| $(23.4 \text{ cm}, Ma\beta)$ |
| $(1.9 \text{ cm}, Ma\beta)$  |
| $(2.5 \text{ cm}, Ma\beta)$  |
|                              |

#### Übung 3:

Stellen Sie Schnittmarken mit den folgenden Maßen ein:

Dicke: 0.5 Punkt
Zwischenraum: 4.0 Punkt
Horizontaler Abstand: 16 cm
Vertikaler Abstand: 25 cm
Head margin: 2 cm
Back margin: 2 cm

### 3. Kopfzeile

Die Kopfzeile enthält die Seitennummer und den Kolumnentitel.

Der vertikale Abstand der Kopfzeile vom Text wird mit HEADLINE\_VERTICAL\_DISTANCE (0.4 cm,  $Ma\beta$ ) eingestellt.

Die Position des Kolumnentitels kann mit HEADLINE\_POSITION (inner \*center outer, *Auswahl*), der Zeichensatz des Kolumnentitels mit HEADLINE\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, *Zeichensatz*) festgelegt werden.

Vorgaben für die Kolumnentitel auf linken und rechten Seiten können mit HEADLINE\_-TEXT\_LEFT (, *Text*) und HEADLINE\_TEXT\_RIGHT (, *Text*) angegeben werden.

Die Kolumnentitel können auch innerhalb des Textes geändert werden. So bewirkt <HLB>Neuer Kolumnentitel<HLE> innerhalb des Textes, daß alle folgenden linken Seiten den Kolumnentitel Neuer Kolumnentitel erhalten. Für die Änderung des Kolumnentitels der rechten Seiten gibt es <HRB>...<HRE>. Die Befehlsnamen <HLB>, <HLE>, <HRB>, <HRE> können — wie alle Befehlsnamen — bei Bedarf geändert werden:

```
HEADLINE_TEXTL_BEGIN (<HLB>, Befehlsname)
HEADLINE_TEXTL_END (<HLE>, Befehlsname)
HEADLINE_TEXTR_BEGIN (<HRB>, Befehlsname)
HEADLINE_TEXTR_END (<HRE>, Befehlsname)
```

Der Zeichensatz für die Seitennummer wird mit PAGE\_NUMBER\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, *Zeichensatz*) eingestellt. Die Seitennummern können auch innerhalb des Textes geändert werden. So bewirkt <PNB>12<PNE>, daß die aktuelle Seite die Seitennummer 12 erhält, die nachfolgende Seite die Seitennummer 13 usw.

PAGE\_NUMBER\_BEGIN (<PNB>, Befehlsname)
PAGE\_NUMBER\_END (<PNE>, Befehlsname)

#### Übung 4:

Stellen Sie folgende Werte ein:

Abstand Kopfzeile <--> Text: 0.75 cm Position des Kolumnentitels: innen

Zeichensatz des Kolumnentitels: Times 10 Punkt, Durchschuß 12 Punkt

Kolumnentitel auf linken Seiten: ARTICULUS XLII
Kolumnentitel auf rechten Seiten: OUAESTIO 1

Seitennummer: 18

Zeichensatz der Seitennummer: Times 12 Punkt, Durchschuß 14 Punkt

## 4. Trennregeln

Trennregeln für Deutsch, Französisch, Latein und Englisch sind in CET integriert. Mit HYPHENATION\_RULES (German French \*Latin English None Spare1 Spare2, *Auswahl*) werden Trennregeln für die entsprechend Sprache aktiviert. Bei Auswahl von None wird nie getrennt. Spare1 und Spare2 sind reserviert und wirken wie None.

Innerhalb des Textes können die Trennregeln mit <GR>, <FR>, <LAT>, <UK>, <NON>, <SP1>, <SP2> umgeschaltet werden.

#### Beispiel:

<GR>

Absatz 1

<UK>

Absatz 2

Absatz 1 wird nach deutschen Trennregeln getrennt, von Absatz 2 bis zum Dateiende werden englische Trennregeln verwendet.

HYPHENATION\_GERMAN
HYPHENATION\_FRENCH
HYPHENATION\_LATIN
HYPHENATION\_ENGLISH
HYPHENATION\_NONE
HYPHENATION\_SPARE1
HYPHENATION\_SPARE2

(<GR>, Befehlsname)
(<FR>, Befehlsname)
(<LAT>, Befehlsname)
(<UK>, Befehlsname)
(<NON>, Befehlsname)

#### Übung 5:

Schalten Sie am Anfang des Textes explizit die lateinischen Trennregeln ein.

#### 5. Zeilennumerierung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Erscheinungsbild der Zeilennummern am Seitenrand beeinflussen können.

Mit LINEATION\_BY (page \*section, *Auswahl*) können Sie zwischen Seitennumerierung (d. h. die erste Zeile jeder Seite trägt die Zeilennummer 1) und Abschnittnumerierung (Zeilen innerhalb von #N+ ... #N- und gleichzeitig innerhalb von #L+ ... #L- werden fortlaufend numeriert) wählen.

Die Positionierung der Zeilennummern wird mit LINEATION\_MARGIN (left right \*inner outer, Auswahl), der Zeichensatz der Zeilennummern mit LINE\_NUMBER\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, Zeichensatz) und der Abstand der Zeilennummern vom Text mit LINE\_NUMBER\_DISTANCE (1.0 pc,  $Ma\beta$ ) eingestellt.

Die erste zu druckende Zeilennummer wird mit LINE\_NUMBER\_FIRST (5, *Zahl*), der Abstand zwischen zu druckenden Zeilennummern mit LINE\_NUMBER\_INCREMENT (5, *Zahl*) eingestellt. Für die Unterzeilennummern verhalten sich SUB\_LINE\_NUMBER\_FIRST (5, *Zahl*) und SUB\_LINE\_NUMBER\_INCREMENT (5, *Zahl*) analog.

Die Zeilennumerierung muß mit #N+ eingeleitet werden. Durch #N+ wird der Zeilenzähler auf 0 gesetzt und das Drucken der Zeilennummern kann mit #L+ gestartet und mit #L- unterbrochen werden. Für die Unterzeilennummern verhalten sich #S+ und #S- analog. Das Ende eines numerierten Abschnitts muß mit #N- markiert werden. #N+, #L+, #L- und #N- wirken erst ab dem jeweils folgenden Absatz.

NUMBERING\_BEGIN (#N+, Befehlsname)
NUMBERING\_END (#N-, Befehlsname)
LINEATION\_BEGIN (#L+, Befehlsname)
LINEATION\_END (#L-, Befehlsname)
SUB\_LINEATION\_BEGIN (#S+, Befehlsname)
SUB\_LINEATION\_END (#S-, Befehlsname)

#### Beispiel:

#N+ #L+

Absatz 1

#L-

Absatz 2

#L+

Absatz 3

#L- #N-

#N+ #L+

Absatz 4

#L- #N-

ergibt mit den Einstellungen

LINE\_NUMBER\_FIRST 1 LINE\_NUMBER\_INCREMENT 1

#### folgende Ausgabe:

- 1 Absatz 1
  - Absatz 2
- 2 Absatz 3
- 1 Absatz 4

Mit #K+ kann die aktuelle Zeilennummer eingefroren werden. Mit #K- kann das Einfrieren wieder aufgehoben werden. Mit DISPLAY\_LOCKED\_LINE\_NUMBER (\*first last all, *Auswahl*) wird eingestellt, ob eine eingefrorene Zeilennummer nur in der ersten oder letzten oder in allen Zeilen gedruckt wird.

LINEATION\_LOCK (#K+, Befehlsname) LINEATION\_UNLOCK (#K-, Befehlsname) Wenn CUT\_LINE\_NUMBER (\*N Y, *Ja/Nein*) eingeschaltet ist (N \*Y), werden nur die Zehner- und die Einer-Stelle der Zeilennummer gedruckt. Analog verhält sich CUT\_SUBLINE\_NUMBER (\*N Y, *Ja/Nein*) für Unterzeilennummern.

#### Übung 6:

Ändern Sie die Konfigurationsdatei und den Text so ab, daß alle Zeilen eine fortlaufende Zeilennummer erhalten. Dabei soll die Zeilennumerierung bei QUAESTIO 1 wieder mit 1 beginnen.

<PNB>18<PNE>

<LAT>

#N+ #L+

ARTICULUS XLII DE DEI PERFECTIONE

Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit perfectus.

#L- #N-

#N+ #L+

QUAESTIO 1

Utrum Deus possit dici perfectus

Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus. Primo sic. Omne perfectum est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia., ut vult Augustinus, sermone Io Super Ioannem. Ergo etc.

Secundo sic. Id, cuius natura stat in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc.

Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit Philosophus, Vo Metaphysicae, cap. De perfecto. Et dicit, Io Caeli et mundi, quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

#L- #N-

15

16

18 ARTICULUS XLII

#### ARTICULUS XLII DE DEI PERFECTIONE

Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit perfectus.

#### QUAESTIO 1

Utrum Deus possit dici perfectus

Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus. Primo sic. Omne perfectum est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia., ut vult Augustinus, sermone Io Super Ioannem. Ergo etc. Secundo sic. Id, cuius natura stat in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc. Tertio sic. Quae perfecta 13 sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit Philosophus, Vo Metaphysicae, cap. De perfecto. Et dicit, Io Caeli et mundi, quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

## **KAPITEL 3** — Textformatierung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihren Text formatieren können. Die wichtigsten Formatierungsmöglichkeiten sind: Zeichensatzanwahl, Schriftform (normal, kursiv, fett, schräggestellt, Kapitälchen), Schriftausrichtung (linksbündig, rechtsbündig, zentriert), Ränder, horizontale und vertikale Zwischenräume, zweispaltiger Satz und synoptischer Satz.

### 1. Grundlegende Formatierungsbefehle

Ein Absatz wird durch eine oder mehrere Leerzeilen beendet.

Mehrere zusammenhängende und nicht gesperrte Leerzeichen im Text werden als ein einziges Leerzeichen (d. h. Wortzwischenraum) aufgefaßt.

|                   | Eingabe                                                                | Druckbild   | Schlüsselwort            | Vorgabe                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| Bindestrich       | -                                                                      | -           |                          |                                 |
| Bis-Strich        |                                                                        | _           |                          |                                 |
| Gedankenstrich    |                                                                        | _           |                          |                                 |
| Anführungszeichen | <>><>>,, ''                                                            | <> « » ""   |                          |                                 |
| kursiv            | in <ib>eo<ie> quod</ie></ib>                                           | in eo quod  | ITALIC_BEGIN/END         | <ib>/<ie></ie></ib>             |
| normal            | <ib>in <nb>eo<ne> quod<ie></ie></ne></nb></ib>                         | in eo quod  | NORMAL_BEGIN/END         | <nb>/<ne></ne></nb>             |
| aufrecht-kursiv1  | in <uib>eo<uie> quod</uie></uib>                                       | in eo quod  | UPRIGHT_ITALIC_BEGIN/END | <uib>/<uie></uie></uib>         |
| schräggestellt    | in <sb>eo<se> quod</se></sb>                                           | in eo quod  | SLANTED_BEGIN/END        | <sb>/<se></se></sb>             |
| Kapitälchen       | in <scb>eo<sce> quod</sce></scb>                                       | in EO quod  | SMALL_CAPS_BEGIN/END     | <scb>/<sce></sce></scb>         |
| gesperrt          | in <spb>eo<spe> quod</spe></spb>                                       | in e o quod | SPACED_BEGIN/END         | <spb>/<spe></spe></spb>         |
| unterstrichen     | in <ub>eo<ue> quod</ue></ub>                                           | in eo quod  | UNDERLINED_BEGIN/END     | <ub>/<ue></ue></ub>             |
| Exponenten        | in <rb>eo<re> quod</re></rb>                                           | in eo quod  | RAISED_BEGIN/END         | $<\!\!RB\!\!>/\!\!<\!\!RE\!\!>$ |
| Indizes           | in <lb>eo<le> quod</le></lb>                                           | in eo quod  | LOWERED_BEGIN/END        | <lb>/<le></le></lb>             |
| fett              | in <bdb>eo<bde> quod</bde></bdb>                                       | in eo quod  | BOLD_BEGIN/END           | <bdb>/<bde></bde></bdb>         |
| zentriert         | <cb>in eo quod<ce></ce></cb>                                           | in eo quod  | CENTERED_BEGIN/END       | <cb>/<ce></ce></cb>             |
| linksbündig       | <lab>in eo quod<lae></lae></lab>                                       | in eo quod  | LEFT_BEGIN/END           | <lab>/<lae></lae></lab>         |
| rechtsbündig      | <rab>in eo quod<rae></rae></rab>                                       | in eo quod  | RIGHT_BEGIN/END          | <rab>/<rae></rae></rab>         |
| griechisch        | in <gb>eo<ge> quod</ge></gb>                                           | in εο quod  | GREEK_BEGIN/END          | <gb>/<ge></ge></gb>             |
| lateinisch        | $<\!\!GB\!\!>\!\!in<\!\!LTB\!\!>\!\!eo<\!\!LTE\!\!>\!quod<\!\!GE\!\!>$ | ιν 60 χυοδ  | LATIN_BEGIN/END          | <ltb>/<lte></lte></ltb>         |

#### Übung 7:

Nehmen Sie folgende Formatierungen am Text vor:

Absatzenden: ARTICULUS XLII; DE DEI PERFECTIONE; sit perfectus.; QUAESTIO 1; UTRUM

DEUS POSSIT DICI PERFECTUS; dici perfectus.; I o a n n e m . Ergo etc.; huiusmodi.

Ergo etc.; creaturae. Ergo etc.

zentriert: ARTICULUS XLII; DE DEI PERFECTIONE; QUAESTIO 1; UTRUM DEUS POSSIT

DICI PERFECTUS

Kapitälchen: UTRUM DEUS POSSIT DICI PERFECTUS; AUGUSTINUS; PHILOSOPHUS gesperrt: Super Ioannem; Metaphysicae; Caeli et mundi

kursiv: non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia.

Anführungszeichen: «non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia.»

Exponenten: I° Super Ioannem; V° Metaphysicae; I° Caeli et mundi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nicht implementiert

#### 2. Griechischer Text

Für griechischen Text gelten folgende Umsetzungstabellen:

```
Alphabet:

Eingabe abgdezhjiklmnxoprstufqyw

Druck αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

Satzzeichen:

Eingabe .,;:!?"(())

Druck .,:!;'«»
```

Wenn statt des automatisch gedruckten terminalen Sigma ( $\varsigma$ ) ein normales Sigma ( $\sigma$ ) gedruckt werden soll, kann dies durch die Angabe von c statt s erreicht werden.

```
Akzente (vor dem Buchstaben anzugeben):

Akut 'Gravis 'Zirkumflex 

Spiritus (vor dem Buchstaben und vor dem Akzent anzugeben):

asper < lenis >

Iota subscriptum (nach dem Buchstaben anzugeben):

Diärese (vor dem Buchstaben anzugeben):

Beispiel:

<GB>>en arq~h|>~hn <0 1′0gos. <GE>

ἐν αρχῆ ἤν ὁ λόγος.
```

Zusätzlich zur Anwahl mit <GB>...<GE> kann der griechische Zeichensatz auch unter dem Namen LevyGreek wie die verfügbaren PostScript-Zeichensätze angewählt werden (s. 3.5 Zeichensatzanwahl).

#### 3. Nebeneinandersetzen von Text

Mit den Befehlen für das Nebeneinandersetzen von Text kann Text mit minimal zwei und maximal neun Spalten gesetzt werden. Dazu müssen zuerst die prozentualen Breiten der einzelnen Spalten mit <SWB>...<SWE> festgelegt werden. Anschließend müssen die nebeneinanderzusetzenden Texte spaltenweise angegeben werden:

```
<SYB>Text Spalte 1<SYS>...<SYS>Text Spalte n<SYE>
```

```
SYNOPSIS_WIDTH_BEGIN (<SWB>, Befehlsname)
SYNOPSIS_WIDTH_END (<SWE>, Befehlsname)
SYNOPSIS_BEGIN (<SYB>, Befehlsname)
SYNOPSIS_SEPARATOR (<SYS>, Befehlsname)
SYNOPSIS_END (<SYE>, Befehlsname)
```

#### Beispiel:

```
<SWB>10 20 30 35<SWE>
<SYB>Spalte 1<SYS>Spalte 2<SYS>Spalte 3<SYS>Spalte 4<SYE>
<SYB> Spalte 1
<SYS>Spalte 2 Spalte 2
<SYS>
<SYS>Spalte 4 Spalte 4 Spal
```

## ergibt folgendes Druckbild:

| Spalte 1 | Spalte 2                   | Spalte 3 | Spalte 4                                     |  |
|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------------|--|
| Spalte 1 | Spalte 2 Spalte 2 Spalte 2 |          | Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4 |  |
|          | Spalte 2 Spalte 2 S        | Spalte 2 | Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4 |  |
|          | Spalte 2                   |          | Spalte 4 Spalte 4 Spalte 4                   |  |
| Spalte 1 | Spalte 2                   | Spalte 3 | Spalte 4                                     |  |

Ein Seitenumbruch innerhalb eines mit <SYB>...<SYE> formatierten Absatzes ist nicht möglich.

### 4. Zweispaltiger Satz

Im zweispaltigen Satz wird der Text zweispaltig gesetzt, während sich der kritische Apparat am unteren Seitenrand sich über die Breite beider Spalten erstreckt. Wie beim Nebeneinandersetzen von Text muß zuerst die prozentuale Breite der beiden Spalten mit <TWB>...<TWE> angegeben werden (Beispiel: <TWB>45<TWE>; die beiden Spalten müssen immer dieselbe Breite haben). Anschließend kann der zweispaltige Satz mit <TCB> ein- und mit <TCE> ausgeschaltet werden.

```
TWO_COL_WIDTH_BEGIN (<TWB>, Befehlsname)
TWO_COL_WIDTH_END (<TWB>, Befehlsname)
TWO_COL_BEGIN (<TCB>, Befehlsname)
TWO_COL_END (<TCE>, Befehlsname)
```

#### 5. Zeichensatzanwahl

Ein bestimmter Zeichensatz wird angewählt, indem seine Beschreibung (s. Anhang B, Zeichensatz) mit <[...]> umschlossen wird. Wenn der Befehl für die Zeichensatzanwahl in einem eigenen Absatz steht (d. h. von Leerzeichen umgeben ist und der Absatz keinen weiteren Text enthält), ist der neue Zeichensatz aktiv, bis Sie einen anderen Zeichensatz anwählen. Ein Befehl für die Zeichensatzanwahl innerhalb eines Absatzes bewirkt eine Änderung des Zeichensatzes ab der Stelle, an der sich der Zeichensatzbefehl befindet, bis zum Absatzende.

```
FONT_BEGIN (<[, Befehlsname)
FONT_END (]>, Befehlsname)
```

#### Beispiel:

```
<[Times m m it 10 pt 12 pt]>
Absatz 1
Absatz 2
<[--- sc 10 pt 12 pt]> Absatz 3
Absatz 4
```

#### ergibt folgendes Druckbild:

```
Absatz 1
Absatz 2
Absatz 3
Absatz 4
```

#### Übung 8:

Wählen Sie für die Überschrift (ARTICULUS XLII; DE DEI PERFECTIONE) die Schriftgröße 16 Punkt mit einem Durchschuß von 18 Punkt und für den restlichen Text die Schriftgröße 12 Punkt mit einem Durchschuß von 14 Punkt.

#### 6. Ränder und Einrückungen

Der linke Rand des Textes wird mit <LMB>*Maβ*<LME> festgelegt. Dieser Absatz wurde mit <LMB>2 cm<LME> formatiert.

```
LEFT_MARGIN_BEGIN (<LMB>, Befehlsname)
LEFT_MARGIN_END (<LME>, Befehlsname)
```

Der rechte Rand des Textes wird mit <RMB>*Maβ*<RME> festgelegt. Dieser Absatz wurde mit <RMB>2 cm<RME> formatiert.

```
RIGHT_MARGIN_BEGIN (<RMB>, Befehlsname)
RIGHT_MARGIN_END (<RME>, Befehlsname)
```

Der Absatzeinzug (die Einrückung der ersten Zeile eines Absatzes) wird mit <PIB>*Maβ*<PIE> festgelegt. Dieser Absatz wurde mit <PIB>2 cm<PIE> formatiert.

INDENT\_BEGIN (<PIB>, Befehlsname)
INDENT\_END (<PIE>, Befehlsname)

Mit <HIB>Maß<HIE> wird die Einrückung der ersten n oder der letzten Zeilen mit Ausnahme der ersten n Zeilen eines Absatzes festgelegt. n muß dabei mit <HAB>Zahl<HAE> festgelegt werden. Positive Zahlen rücken die letzten Zeilen eines Absatzes mit Ausnahme der ersten n Zeilen ein, während negative Zahlen die ersten -n Zeilen eines Absatzes einrücken. Dieser Absatz wurde mit den Anweisungen <HIB>2 cm<HIE><HAB>-2<HAE> formatiert.

HANGINDENT\_BEGIN (<HIB>, Befehlsname)
HANGINDENT\_END (<HIE>, Befehlsname)
HANGAFTER\_BEGIN (<HAB>, Befehlsname)
HANGAFTER\_END (<HAE>, Befehlsname)

#### 7. Zwischenräume und Seitenwechsel

Der Abstand zwischen Absätzen kann mit <PSB>Maβ<PSE> festgelegt werden.

Horizontaler Leerraum kann mit <HSB>Maβ<HSE> erzeugt werden, vertikaler Leerraum kann mit <VSB>Maβ<VSE> erzeugt werden. Diese Leerräume werden durch TEX bei Bedarf unter Umständen verändert. Daher kann mit <SVSB>Maβ<SVSE> ein vertikaler Leerraum angegeben werden, den TEX auf keinen Fall verändern wird.

Eine neue Seite wird mit <NP> eingeleitet.

PARAGRAPH\_SKIP\_BEGIN (<PSB>, Befehlsname) PARAGRAPH\_SKIP\_END (<PSE>, Befehlsname) HSKIP\_BEGIN (<HSB>, Befehlsname) HSKIP\_END (<HSE>, Befehlsname) VSKIP\_BEGIN (<VSB>, Befehlsname) VSKIP\_END (<VSE>, Befehlsname) STATIC\_VSKIP\_BEGIN (<SVSB>, Befehlsname) STATIC\_VSKIP\_END (<SVSE>, Befehlsname) NEW\_PAGE (<NP>, Befehlsname)

#### Übung 9:

Fügen Sie hinter der Überschrift (ARTICULUS XLII; DE DEI PERFECTIONE) einen vertikalen Zwischenraum von 0,7 cm und vor und hinter QUAESTIO 1 und hinter UTRUM DEUS POSSIT DICI PERFECTUS einen vertikalen Zwischenraum von 0,4 cm ein.

#### 8. Einbinden von Textdateien

Größere Editionen bestehen in der Regel aus logisch zusammenhängenden Abschnitten (Kapitel, Quaestiones, ...). Daher liegt es nahe, für jeden dieser Abschnitte eine eigene Datei anzulegen. Dies wird von CET dadurch unterstützt, daß CET im Text durch einen Befehl angewiesen werden kann, eine bestimmte Datei einzubinden. Die Hauptdatei Ihrer Edition (z. B. BUCH.TXT) enthält dann im wesentlichen nur die Befehle zum Einbinden der einzelnen Kapitel (z. B. KAP1.TXT, KAP2.TXT, ...). Die Namen einzubindender Dateien müssen von <IFB>Dateiname<IFE> umschlossen werden. Der anzugebende Dateiname darf einen Pfad und muß eine evtl. vorhandene Dateinamenendung enthalten. Die <IFB>...<IFE>-Anweisung muß in einem eigenen Absatz stehen (d. h. von Leerzeilen umgeben sein). Eine Datei, die auf Grund einer <IFB>...<IFE>-Anweisung verarbeitet wird, darf keine weiteren <IFB>...<IFE>-Anweisungen enthalten.

```
INCLUDE_FILE_BEGIN (<IFB>, Befehlsname)
INCLUDE_FILE_END (<IFE>, Befehlsname)
```

#### Beispiel:

Durch Angabe von <C> (s. 3.9 Spezielle Anweisungen) können Kapitel, die bereits fertiggestellt sind, für die weitere Arbeit vom Setzen ausgeschlossen werden. Dies spart Zeit beim Setzen. Wenn am Ende das gesamte Buch gesetzt werden soll, müssen die <C> natürlich wieder entfernt werden.

## 9. Spezielle Anweisungen

Formatierungsbefehle, die sich innerhalb von <TB>...<TE> befinden, werden von CET nicht als Befehle interpretiert, sondern als Text gesetzt. Mit dieser Funktion können CET-Befehlsnamen mit CET gedruckt werden.

```
TRANSPARENT_BEGIN (<TB>, Befehlsname)
TRANSPARENT_END (<TE>, Befehlsname)
```

Nur Text, der sich innerhalb von <TMB>...<TME> befindet, darf TeX-Befehle enthalten. Dies verhindert, daß Sie versehentlich das Zeichen \ eintippen, das während der Verarbeitung des Textes durch TeX zu einem Fehlerabbruch führen würde.

```
TEX_MODE_BEGIN (<TMB>, Befehlsname)
TEX_MODE_END (<TME>, Befehlsname)
```

Der TEX-Trennalgorithus ist zwar sehr gut, aber nicht perfekt. Sollte CET ein Wort falsch oder gar nicht trennen, können Sie innerhalb des Wortes die zulässigen Trennstellen mit |- vorgeben. Wörter, die |- enthalten, werden bei Bedarf nur an diesen vorgegebenen Stellen getrennt. Daher sollten Sie alle Trennstellen innerhalb eines Wortes, das |- enthält, angeben.

**HYPHENATION** 

(|-, Befehlsname)

Kommentare sind Texte, die von CET ignoriert werden. Text, der sich hinter <C> befindet, wird von CET als Kommentar interpretiert und bis zum Absatzende ignoriert.

**COMMENT** 

(<C>, Befehlsname)

Der Separator im kritischen Apparat zwischen Lemma und Variantentext (]) kann durch Angabe von <!> innerhalb des Variantentextes unterdrückt werden. Da einige Editoren vor allem bei Auslassungen den Separator unterdrücken, gibt es den Befehl <OM>. Dieser Befehl verhält sich wie <!>, setzt aber zusätzlich ein kursives *om*. an die Stelle, an der sich <OM> befindet.

OMIT\_SEPARATOR OMIT

(<!>, Befehlsname) (<OM>, Befehlsname)

#### Beispiele:

```
(*Lemma 1*) {Variantentext 1}
(*Lemma 2*) {<!>Variantentext 2}
(*Lemma 3*) {<OM> Variantentext 3}
```

## 10. Akzente und Sonderzeichen

| Name              | Eingabe              | Druckbild | Schlüsselwort    | Vorgabe     |
|-------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|
| Gravis            | <'>a                 | à         | GRAVE            | <'>         |
| Akut              | <'>a                 | á         | ACUTE            | <'>         |
| Zirkumflex        | <^>a                 | â         | CIRCUMFLEX       | <^>         |
| Diärese           | <">a                 | ä         | DIERESIS         | <">         |
| Tilde             | <~>a                 | ã         | TILDE            | <~>         |
| Querstrich        | <=>a                 | ā         | MACRON           | <=>         |
| Punktakzent       | <.>a                 | à         | DOT              | <.>         |
| Halbkreis         | <u>a</u>             | ă         | BREVE            | <u></u>     |
| Háček             | <v>a</v>             | ă         | CHECK            | <v></v>     |
| Doppelakut        | <h>a</h>             | ű         | HUNGARUMLAUT     | <h></h>     |
| Cedille           | <c>a</c>             | ą         | CEDILLA          | <c></c>     |
| Punktakzent unten | <d>a</d>             | ạ         | DOT_UNDER        | <d></d>     |
| Querstrich unten  | <b>a</b>             | <u>a</u>  | BAR_UNDER        | <b></b>     |
| OE-Ligatur        | <oe></oe>            | Œ         | CAPITAL_OE       | <oe></oe>   |
| oe-Ligatur        | <oe></oe>            | œ         | SMALL_OE         | <0e>        |
| AE-Ligatur        | $\langle AE \rangle$ | Æ         | CAPITAL_AE       | <ae></ae>   |
| ae-Ligatur        | <ae></ae>            | æ         | SMALL_AE         | <ae></ae>   |
| A mit Kreis       | <ao></ao>            | Å         | CAPITAL_A_CIRCLE | <ao></ao>   |
| a mit Kreis       | <ao></ao>            | å         | SMALL_A_CIRCLE   | <ao></ao>   |
| gestrichenes O    | <o></o>              | Ø         | CAPITAL_O_SLASH  | <o></o>     |
| gestrichenes o    | <0/>                 | ø         | SMALL_O_SLASH    | <0/>        |
| gestrichenes L    | <l></l>              | Ł         | CAPITAL_L_SLASH  | <l></l>     |
| gestrichenes 1    | <l></l>              | ł         | SMALL_L_SLASH    | <1/>        |
| SZ                | <sz></sz>            | ß         | SZ               | <sz></sz>   |
| Paragraph         | <s></s>              | §         | SECTION          | <s></s>     |
| punktloses i      | <i>&gt;</i>          | 1         | DOTLESS_I        | <i>&gt;</i> |

```
<PNB>18<PNE>
<LAT>
#N+ #L+
<[----16 pt 18 pt]>
<CB>ARTICULUS XLII<CE>
<CB>DE DEI PERFECTIONE<CE>
<VSB>0.7 cm<VSE>
<[----12 pt 14 pt]>
```

Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit perfectus.

#L- #N#N+ #L+

<VSB>0.4 cm<VSE>

<CB>QUAESTIO 1<CE>

<VSB>0.4 cm<VSE>

<CB><SCB>Utrum Deus possit dici perfectus<SCE><CE>

<VSB>0.4 cm<VSE>

Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus.

Primo sic. Omne perfectum est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus <<<IB>non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia.<IE>>>, ut vult <SCB>Augustinus<SCE>, sermone I<RB>o<RE> <SPB>Super Ioannem.<SPE> Ergo etc.

Secundo sic. Id, cuius natura stat in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc.

Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit <SCB>Philosophus<SCE>, V<RB>o<RE> <SPB>Metaphysicae, <SPE> cap. De perfecto. Et dicit, I<RB>o<RE> <SCB>Caeli et mundi, <SCE> quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

#L- #N-

ARTICULUS XLII

2

3

14

15

16

17

18

ARTICULUS XLII 1 DE DEI PERFECTIONE 2 Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si 3 Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit 4 perfectus. QUAESTIO 1 1

UTRUM DEUS POSSIT DICI PERFECTUS

Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus.

18

Primo sic. Omne perfectum est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus «non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia.», ut vult AUGUSTINUS, sermone I<sup>o</sup> Super Ioannem. Ergo etc.

Secundo sic. Id, cuius natura stat in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est 11 nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super 12 se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc.

Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit PHILOSOPHUS, V° Metaphysicae, cap. De perfecto. Et dicit, I° Caeli et mundi, quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

## KAPITEL 4 — Zeichensätze hinzufügen

CET unterstützt direkt die Standard-PostScript-Zeichensätze AvantGarde, Bookman, Courier, Helvetica, NewCenturySchlbk, Palatino, Times, ZapfChancery und den griechischen Zeichensatz LevyGreek ( $AB\Gamma\Delta\alpha\beta\gamma\delta$ ).

Beliebige Adobe Type 1 PostScript-Zeichensätze mit AdobeStandardEncoding können mit dem Programm addpsfnt hinzugefügt werden. Das Programm addpsfnt benötigt die AFM-Datei (Adobe font metric) und die PFB-Datei (PostScript font binary) des Zeichensatzes, der hinzugefügt werden soll.

In der Regel wird aber nicht ein einzelner Zeichensatz, sondern eine Zeichensatzfamilie benötigt. Eine Zeichensatzfamilie besteht für CET aus vier Zeichensätzen: normal, *kursiv*, **fett** und *fett-kursiv*.

Installation einer PostScript-Zeichensatzfamilie:

- 1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die AFM- und PFB-Dateien der hinzuzufügenden Zeichensätze befinden.
- 2. Stellen Sie sicher, daß die AFM- und die PFB-Dateien nicht schreibgeschützt sind (ATTRIB -R \*.AFM bzw. ATTRIB -R \*.PFB heben den Schreibschutz auf). Beachten Sie, daß addpsfnt die AFM-Dateien in das MS-DOS-Format umwandelt: LF, CR und LFCR werden in CRLF umgewandelt. Die PFB-Dateien werden von addpsfnt nicht verändert.
- 3. Rufen Sie addpsfnt mit den Dateinamen (ohne die Endungen .AFM oder .PFB) der hinzuzufügenden PostScript-Zeichensätze auf:

```
addpsfnt <Name normal> <Name kursiv> <Name fett> <Name fett-kursiv>
```

Falls für die hinzuzufügende Zeichensatzfamilie kein kursiver, fetter oder kursivfetter Zeichensatz zur Verfügung steht, muß - angegeben werden.

#### Beispiele:

```
addpsfnt bm bmi bmb bmbi addpsfnt parkave - - -
```

Abschliessend teilt addpsfnt den Namen der neuen Zeichensatzfamilie mit. Unter diesem Namen kann die neue Zeichensatzfamilie wie die Standard-PostScript-Zeichensätze benutzt werden (s. 3.5 Zeichensatzanwahl). Die hinzugefügte Zeichensatzfamilie steht zur Verfügung in den vier Schriftauszeichnungen normal, kursiv, schräggestellt und Kapitälchen.

Bitte verwenden Sie nur professionelle PostScript-Zeichensätze. Nur bei Verwendung professioneller PostScript-Zeichensätze ist sichergestellt, daß die PFB-Datei auch alle erforderlichen Zeichen enthält.

#### Fehlermeldungen:

Meldung: ; expected: ! syntax error

C 175; WX 564; N; B 158 506 158 506;

ERROR: \*.AFM is bad.

Abhilfe: Für das Zeichen 175 wird in der AFM-Datei kein Name angegeben. Löschen Sie die fehlerhafte

Zeile in der AFM-Datei, und rufen Sie addpsfnt erneut auf.

Meldung: ERROR: Reading from \*.AFM (try again after ATTRIB -R \*.AFM)

ERROR: Reading from \*.PFB (try again after ATTRIB -R \*.PFB)

Abhilfe: 1. Die AFM- und PFB-Datei dürfen nicht schreibgeschützt sein. Heben Sie mit dem in den

Klammern angegebenen Befehl den Schreibschutz auf und rufen Sie addpsfnt erneut auf.

oder

2. Die angegebene Datei existiert nicht im aktuellen Verzeichnis.

Meldung: B expected: ! syntax error

C 32; WX 425; N space;

ERROR: \*.AFM is bad.

Abhilfe: Keine. Die AFM-Datei ist fehlerhaft und kann von addpsfnt nicht verarbeitet werden.

Meldung: ; expected: ! syntax error

C 32; WX 0; N space; B 0 0 0 0;

ERROR: \*.AFM is bad.

Abhilfe: Keine. Die AFM-Datei ist fehlerhaft und kann von addpsfnt nicht verarbeitet werden.

Meldung: ERROR: Zeichensatz is already in C:\EMTEX\PS\PSFONTS.MAP

Abhilfe: Der angegebene Zeichensatz wurde bereits installiert. Wenn Sie ihn trotzdem installieren wol-

len, müssen Sie die in Anhang E unter Fehler 127 aufgelisteten Anweisungen ausführen und

anschließend die Installation des Zeichensatzes erneut versuchen.

## KAPITEL 5 — Fußnoten, Endnoten und Dateinoten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Fußnoten, Endnoten und Dateinoten eingeben werden. Fußnoten werden im kritischen Apparat auf derselben Seite gedruckt, auf der sich auch das zugehörige Lemma befindet. Die Position der Endnoten bestimmen Sie dadurch, daß sie CET mit einem Formatierungsbefehl anweisen, an der momentanen Textstelle die Endnoten zu drucken — typischerweise am Ende eines Kapitels oder am Ende des Buches. Dateinoten sind mit Fußnoten vergleichbar, jedoch wird der Text der Dateinoten nicht gedruckt, sondern in eine Datei geschrieben (mögliche Anwendung: Erstellung der Rohfassung eines Autorenindex).

CET verwaltet für Fuß-, End- und Dateinoten jeweils neun unabhängige Reihen.

Fuß-, End- und Dateinoten können nur innerhalb von numerierten Zeilen verwendet werden (s. 2.5 Zeilennumerierung).

#### 1. Fußnoten

Jede Fußnotenreihe kann unabhängig von den acht anderen an Ihre persönlichen Vorgaben angepaßt werden. Im folgenden muß \* für die entsprechende Fußnotenreihe durch eine Zahl zwischen 1 und 9 ersetzt werden. Die Anweisungen beziehen sich dann auf die durch diese Zahl festgelegte Fußnotenreihe.

Die Breite und Höhe der Trennlinie oberhalb einer Fußnotenreihe wird mit FOOT-NOTE\*\_RULE (2.0 in 0.4 pt, *Maß Maß*) festgelegt. Das erste Maß gibt die Breite, das zweite Maß die Höhe der Trennlinie an.

Die Formatierung der gesamten Fußnotenreihe wird mit FOOTNOTE\*\_FORMAT (normal \*paragraph twocol threecol, *Auswahl*) vorgenommen. Im kritischen Apparat auf dieser Seite sind die vier Möglichkeiten der Fußnotenreihenformatierung dargestellt (von oben nach unten: Flattersatz, Blocksatz, zweispaltig und dreispaltig).

```
Lemma 1]
             Variante 1
 Lemma 2 | Variante 2
1 Lemma 3 1 Variante 3
                        1 Lemma 2 | Variante 2 | 1 Lemma 3 | Variante 3 | 1 Lemma 4 | Variante 4
1 Lemma 1 | Variante 1
1 Lemma 5] Variante 5
1 Lemma 9] Variante 9
                        1 Lemma 6] Variante 6 1 Lemma 7] Variante 7 1 Lemma 8] Variante 8
1 Lemma 1 | Variante 1
                                                     1 Lemma 4 | Variante 4
1 Lemma 2] Variante 2
                                                     1 Lemma 5 ] Variante 5
1 Lemma 3 | Variante 3
                                                     1 Lemma 6 | Variante 6
1 Lemma 1] Variante 1
                                  1 Lemma 4] Variante 4
                                                                    1 Lemma 7 | Variante 7
                                  1 Lemma 5 Variante 5
1 Lemma 2 | Variante 2
                                                                    1 Lemma 8] Variante 8
                                  1 Lemma 6 Variante 6
                                                                    1 Lemma 9 Variante 9
1 Lemma 3 | Variante 3
```

1. Fußnoten 33

Eine typische Fußnote sieht folgendermaßen aus:

```
1 et] om. A
```

Sie besteht aus einer Zeilennummer (1), einem Lemma (et), einem Separator (]) und einem Variantentext (*om.* A). Um diese Fußnote zu erzeugen, müssen Sie folgendes eingeben:

```
simpliciter(*et*) {<IB>om.<IE>A} purum
```

Das Lemma wird von (\*...\*) umfaßt. Diese das Lemma umfassenden Symbole legen auch fest, in welche Fußnotenreihe die Fußnote eingereiht wird, und können mit FOOT-NOTE\*\_BEGIN/END festgelegt werden:

```
FOOTNOTE1 BEGIN/END
FOOTNOTE2 BEGIN/END
                              (+ +)
FOOTNOTE3_BEGIN/END
                              (- -)
FOOTNOTE4 BEGIN/END
                              (==)
FOOTNOTE5 BEGIN/END
                              (# #)
FOOTNOTE6_BEGIN/END
                              ($ $)
FOOTNOTE7_BEGIN/END
                              (\& \&)
FOOTNOTE8_BEGIN/END
                              (^ ^)
FOOTNOTE9_BEGIN/END
                              () {)
```

Der Variantentext wird von {...} umfaßt. Diese den Variantentext umfassenden Symbole können mit FOOTNOTE\*\_VAR\_BEGIN/END festgelegt werden (Vorgabe für alle neun Fußnotenreihen: { }).

Falls das eigentliche Lemma im kritischen Apparat durch einen anderen Text ersetzt werden soll (z. B. um ein Lemma abzukürzen — Lemmata abkürzen kann CET jedoch automatisch), kann ein sogenanntes alternatives Lemma — von {-...-} umfaßt — zwischen dem eigentlichen Lemma und dem Variantentext angegeben werden:

```
simpliciter(*et*) {-ET-} {<IB>om.<IE>A} purum
```

Mit FOOTNOTE\*\_A\_L\_BEGIN/END werden die Symbole festgelegt, die alternative Lemmata markieren (Vorgabe für alle neun Fußnotenreihen: {--}).

Der Zeichensatz für die Zeilennummern vor den Lemmata im kritischen Apparat wird mit FOOTNOTE\*\_LINE\_NUMBER\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, Zeichensatz) festgelegt. FOOTNOTE\*\_LINE\_NUMBER\_OMIT (\*N Y, Ja/Nein) gibt an, ob die Zeilennummern vor den Lemmata im kritischen Apparat unterdrückt werden sollen.

Der Zeichensatz für die Lemmata im kritischen Apparat wird mit FOOTNOTE\*\_-LEMMA\_FONT (- - - - 10.0 pt 10.0 pt, Zeichensatz) festgelegt. FOOTNOTE\*\_LEM-

<sup>1</sup> et] om. A 1 ET] om. A

MA\_OMIT (\*N Y, *Ja/Nein*) gibt an, ob die Lemmata im kritischen Apparat unterdrückt werden sollen (sinnvoll beispielsweise für Fußnotenreihen, die nur Quellenangaben enthalten).

Wenn FOOTNOTE\*\_LEMMA\_ABBREVIATE (N \*Y, *Ja/Nein*) eingeschaltet ist, kürzt CET Lemmata, die aus mehr als zwei Wörtern bestehen, automatisch ab. Wenn FOOTNOTE\*\_LEMMA\_LOWER\_CASE (\*N Y, *Ja/Nein*) eingeschaltet ist, wandelt CET im kritischen Apparat alle Lemmata in Kleinbuchstaben um.

Der Separator wird mit FOOTNOTE\*\_SEPARATOR (], *Text*) vereinbart, der zugehörige Zeichensatz wird mit FOOTNOTE\*\_SEPARATOR\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, *Zeichensatz*) eingestellt.

Der Zeichensatz für die Variantentexte im kritischen Apparat wird mit FOOTNOTE\*\_-VARIANT\_FONT (- - - - 10.0 pt 10.0 pt, Zeichensatz) festgelegt.

Mit FOOTNOTE\*\_LINE\_NUMBER\_REPEAT (N \*Y, Ja/Nein) kann verlangt werden, daß die Zeilennummer im kritischen Apparat vor Lemmata, die sich in derselben Zeile befinden, wiederholt wird. Bei FOOTNOTE\*\_LINE\_NUMBER\_REPEAT \*N wird das erste Lemma in derselben Zeile mit einer Zeilennummer versehen, und die folgenden Lemmata in derselben Zeile werden durch den mit FOOTNOTE\*\_LEMMA\_SEPARATOR (||, Text) vereinbarten Lemma-Separator voneinander getrennt. Der Zeichensatz dieses Lemma-Separators wird mit FOOTNOTE\*\_LEMMA\_SEPARATOR\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, Zeichensatz) eingestellt.

Soll auf jeder Seite am Anfang einer Fußnotenreihe ein bestimmter Text stehen, muß FOOTNOTE\*\_SIGLA (\*N Y, *Ja/Nein*) eingeschaltet werden. Der Text, der am Anfang der Fußnotenreihe erscheinen soll, muß im einzugebenden Text von <S\*B>...<S\*E> umfaßt werden. Der Zeichensatz dieses Textes wird mit FOOTNOTE\*\_SIGLA\_FONT (Times m m n 10.0 pt 10.0 pt, *Zeichensatz*) und der Abstand dieses Textes von den eigentlichen Fußnoten mit FOOTNOTE\*\_SIGLA\_DISTANCE (4.0 em, *Maß*) festgelegt.

FOOTNOTE\*\_SIGL\_BEGIN (<S\*B>, Befehlsname) FOOTNOTE\*\_SIGL\_END (<S\*E>, Befehlsname)

Normale Fußnoten, die durch eine Zahl oder ein bestimmtes Zeichen mit dem Wort, auf das sie sich beziehen, verbunden sind, lassen sich mit folgenden Einstellungen erreichen:

FOOTNOTE\*\_FORMAT \*normal paragraph twocol threecol

FOOTNOTE\*\_LINE\_NUMBER\_OMIT N \*Y
FOOTNOTE\*\_LEMMA\_OMIT \*N Y

FOOTNOTE\* SEPARATOR

FOOTNOTE\*\_LINE\_NUMBER\_REPEAT N \*Y

1. Fußnoten 35

## Beispiel:

```
Lemma()<RB>a<RE>{) {Variante}
```

Ein Beispiel für sich verschachtelt überlappende Fußnoten:

```
 (*simpliciter(*et*) {<IB>om.<IE>A}*) {<IB>om.<IE>B} purum
```

Mit den bisher besprochenen Formatierungsanweisungen können alle Lemmata formatiert werden, die sich nicht über mehrere Absätze erstrecken und die sich nicht unverschachtelt überlappen.

Fußnoten, die sich über mehrere Absätze erstrecken, müssen folgendermaßen eingegeben werden: Vor den Anfang des Lemmas muß eine Marke — z. B. LemAnf — gesetzt werden (s. 6. Verweise), hinter dem Ende des Lemmas muß z. B. für die erste Fußnotenreihe (\*\*) {-#LemAnf Anfang ... Ende-} {Variantentext} angegeben werden. Dabei dürfen keine Leerzeichen vor dem (\*\*) stehen, die einen zusätzlichen Leerraum im Druck verursachen würden. Die Angabe eines alternativen Lemmas ist in diesem Fall also obligatorisch.

## Beispiel:

```
Der @LemAnf erste Absatz.

Der zweite(**) {-#LemAnf erste ... zweite-} {Variante} Absatz.
```

Ein Beispiel für sich unverschachtelt überlappende Fußnoten:

```
Dies (*ist ein (*^\#Test sich*) {<IB>om.<IE> C} unverschachtelt überlappender Fußnoten\#^*) {<IB>om.<IE> D}.
```

Dabei ist das Symbol ^ durch CET fest vorgegeben, während das Symbol # ein beliebiges Zeichen sein darf. Durch die Angabe von ^# hinter dem Befehlsnamen für den Lemma-Beginn und die Angabe von #^ vor dem Befehlsnamen für das Lemma-Ende im obigen Beispiel wird verhindert, daß CET das erste (\* dem zweiten \*) und das zweite (\* dem ersten \*) zuordnet. Dies ergäbe folgende Ausgabe:

1-2 ist ... Fußnoten] om. D und 1 Test sich] om. C

<sup>1</sup> simpliciter et ] om. B 1 et ] om. A 1-2 erste ... zweite ] Variante 1 ist ... sich ] om. C 1-2 Test ... Fußnoten ] om. D

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Variante

## Übung 10:

Benutzen Sie Fußnotenreihe 1 für die Sigel der verwendeten Handschriften und die Folioangaben, Fußnotenreihe 2 für die Textvarianten und Fußnotenreihe 3 für die Quellenangaben.

Fußnotenreihe 1: Versehen Sie die Fußnotenreihe mit den Sigeln AD'J'K'P'R'S'T'W'. Unterdrücken Sie im kritischen Apparat die Separatoren (]) und die Lemmata.

Fußnotenreihe 3: Unterdrücken Sie im kritischen Apparat die Separatoren (]) und die Lemmata.

Markieren Sie folgende Foliowechsel im Text mit | und setzen Sie die Angaben zu den Foliowechseln in die Fußnotenreihe 1:

Tragen Sie folgende Varianten in die Fußnotenreihe 2 ein (der eingeklammerte Text vor den Lemmata dient lediglich dem Auffinden der Lemmata im Text):

ARTICULUS ... PERFECTIONE] XLII<sup>us</sup> articulus de perfectione Dei D' om. AJ'K'P'R'S'T'W'

(Sequitur de) Dei perfectione] inv. D'

(Circa) quam] quod D'

(inquirenda:) primo] primum D'J'K'P'S'T'W'

(perfectus;) secundo] secundum D'J'K'P'R'S'T'W'

(secundo,) si] de S'

Utrum ... perfectus] om. AD'J'K'P'R'S'T'W'

(non est) factus] effectus K'P'

(per ipsum) facta] ita S'

sermone I<sup>o</sup>] om. D'J'K'P'R'S'T'W'

(Secundo sic.) Id] illud K'

(quod) recipit] recipiat T'

(purum,) ut] Deus add. S'

(extra) illa] om. S'

Tragen Sie folgende Quellenangaben in die Fußnotenreihe 3 ein (der Text in Klammern ist das Lemma, das allerdings auf Grund Ihrer Einstellungen im kritischen Apparat unterdrückt wird):

(Deus ... I o a n n e m) AUGUST., *In Ioannis Evangelium*, tract. 1, n. 12 (CC lat. 36, p. 7,11, 14; PL 35, 1385); cf. Sermo 118, n. 1 (PL 38, 672): «Si autem omnia per ipsum facta sunt, intellige, quia non est factus ipse»; cf. *Ioann.*, I, 3; cf. THOM. DE AQ., *Summa theol.*, Ia, q. 4, a. 1 ad 1: «Quod enim factum non est, perfectum proprie dici non potest ... ».

(ut iam dicetur) Cf. infra, p. 23,130-133.

(habitum est supra) HENR. DE GAND., Quaest. ord. (Summa), art. 21, q. 4 (ed. 1520 I, f. 228r-vX), q. 5 (ibid., f. 229rD).

(ut sunt ... huiusmodi.) Cf. HENR. DE GAND., *Quaest. ord. (Summa)*, art. 32, q. 1 (ed. R. MACKEN, p. 35–52).

(ut dicit Philosophus) Arist., *Metaph.*, V, c. 16 (ed. R. Ponzalli, p. 178,2–3; Iunt. VIII, f. 130 rD; 1021b 12–13); cf. Anon., *Auct. Arist.* (ed. J. Hamesse, 1, 138).

2. Endnoten 37

## 2. Endnoten

Jede Endnotenreihe kann unabhängig von den acht anderen an Ihre persönlichen Vorgaben angepaßt werden. Im folgenden muß \* für die entsprechende Endnotenreihe durch eine Zahl zwischen 1 und 9 ersetzt werden. Die Anweisungen beziehen sich dann auf die entsprechende Endnotenreihe.

Endnoten werden im Gegensatz zu Fußnoten nur gedruckt, wenn Sie den Druck der Endnoten mit den entsprechenden Befehlen verlangen. Mit #E weisen Sie CET an, alle Endnotenreihen in numerischer Reihenfolge an die momentane Textstelle zu setzen. Den Druck einzelner Endnotenreihen können Sie mit #E\* verlangen.

```
ENDNOTES_PRINT (#E, Befehlsname)
ENDNOTE*_PRINT (#E*, Befehlsname)
```

Eine typische Endnote unterscheidet sich von einer typischen Fußnote nur durch die Symbole, die das Lemma umfassen:

```
simpliciter [*et*] {<IB>om.<IE> A} purum
```

Das Lemma wird von [\*...\*] umfaßt. Diese das Lemma umfassenden Symbole legen auch fest, in welche Endnotenreihe die Endnote eingereiht wird, und können mit END-NOTE\*\_BEGIN/END festgelegt werden:

| ENDNOTE1_BEGIN/END | [* *]   |
|--------------------|---------|
| ENDNOTE2_BEGIN/END | [++]    |
| ENDNOTE3_BEGIN/END | [  ]    |
| ENDNOTE4_BEGIN/END | [==]    |
| ENDNOTE5_BEGIN/END | [# #]   |
| ENDNOTE6_BEGIN/END | [\$ \$] |
| ENDNOTE7_BEGIN/END | [& &]   |
| ENDNOTE8_BEGIN/END | [^ ^]   |
| ENDNOTE9_BEGIN/END | [} {]   |
|                    |         |

Analog zu den Fußnoten werden die Befehlsnamen für alternative Lemmata mit END-NOTE\*\_A\_L\_BEGIN/END (Vorgabe für alle neun Endnotenreihen: {--}), die Befehlsnamen für die Variantentexte mit ENDNOTE\*\_VAR\_BEGIN/END (Vorgabe für alle neun Endnotenreihen: { }) festgelegt.

Mit den folgenden Schlüsselwörtern werden die zu den Fußnoten analogen Einstellungen vorgenommen (s. 5.1 Fußnoten):

```
ENDNOTE*_LINE_NUMBER_FONT
ENDNOTE*_LINE_NUMBER_OMIT
ENDNOTE*_LEMMA_FONT
ENDNOTE*_LEMMA_OMIT
ENDNOTE*_LEMMA_ABBREVIATE

Times m m n 10.0 pt 10.0 pt
*N Y

*N Y
```

```
ENDNOTE*_LEMMA_LOWER_CASE *N Y
ENDNOTE*_SEPARATOR_FONT Times m m n 10.0 pt 10.0 pt
ENDNOTE*_SEPARATOR ]
ENDNOTE*_VARIANT_FONT ---- 10.0 pt 10.0 pt
```

Die Anmerkungen zu den Sonderfällen bei Fußnoten (sich unverschachtelt überlappende Fußnoten und Lemmata, die sich über mehrere Absätze erstrecken; s. 5.1 Fußnoten) übertragen sich sinngemäß auf Endnoten.

```
1 et] om. A
```

## 3. Dateinoten

Jede Dateinotenreihe kann unabhängig von den acht anderen an Ihre persönlichen Vorgaben angepaßt werden. Im folgenden muß \* für die entsprechende Dateinotenreihe durch eine Zahl zwischen 1 und 9 ersetzt werden. Die Anweisungen beziehen sich dann auf die entsprechende Dateinotenreihe.

Dateinoten bestehen aus Text, der zusammen mit der Position dieses Textes (d. h. Seiten-, Zeilen- und evtl. Unterzeilennummer) in eine Datei geschrieben wird. Mit Dateinoten können beispielsweise Rohfassungen von Autorenindizes erstellen werden: Jedes zu indexierende Werk wird im einzugebenden Text mit einer Dateinote versehen, die den Namen des Autors, den Namen des Werkes und die Fundstelle innerhalb des Werkes enthält. Alphabetisches Sortieren der von CET erzeugten Dateinoten-Datei liefert dann eine Rohfassung des Autorenindex.

Eine typische Dateinote sieht folgendermaßen aus:

```
<1 Arist., Metaph., V, c. 16 1>
```

Obige Dateinote wird (mit den Standard-Vorgaben) folgendermaßen in die Datei FILE-NOTE.1 geschrieben:

```
Arist., Metaph., V, c. 16 38, 1
```

Dabei ist 38 die Nummer der Seite, auf der sich die Dateinote befindet, und 1 die Zeilennummer.

Der Dateinotentext wird von <1...1> umfaßt. Diese den Dateinotentext umfassenden Symbole legen auch fest, in welche Dateinotenreihe die Dateinote eingereiht wird, und können mit FILENOTE\*\_BEGIN/END festgelegt werden:

3. Dateinoten 39

| FILENOTE1_BEGIN/END | <1 1> |
|---------------------|-------|
| FILENOTE2_BEGIN/END | <2 2> |
| FILENOTE3_BEGIN/END | <3 3> |
| FILENOTE4_BEGIN/END | <4 4> |
| FILENOTE5_BEGIN/END | <5 5> |
| FILENOTE6_BEGIN/END | <66>  |
| FILENOTE7_BEGIN/END | <7 7> |
| FILENOTE8_BEGIN/END | <8 8> |
| FILENOTE9_BEGIN/END | <9 9> |
|                     |       |

Der Name der Datei, in die die Dateinoten einer bestimmten Dateinotenreihe geschrieben werden, kann mit FILENOTE\*\_FILENAME (FILENOTE.\*, *Dateiname*) festgelegt werden.

Mit FILENOTE\*\_TEXT\_POSITION (\*left right, *Auswahl*) wird festgelegt, ob der Dateinotentext links der Position (left) oder rechts der Position der Dateinote (right) stehen soll. Wenn die Dateinotendatei später mit einem externen Programm alphabetisch sortiert werden soll, ist offensichtlich nur die Einstellung left sinnvoll.

```
<PNB>18<PNE>
 <S1B>AD'J'K'P'R'S'T'W'<S1E>
 <TiAT>
 #N+ #L+
 <[----16 pt 18 pt]>
 <CB>ARTICULUS @M1 XLTI<CE>
<CB>DE DEI PERFECTIONE(++) {-#M1 ARTICULUS ... PERFECTIONE-} {XLII<RB>us<RE> articulus de perfectione Dei D' <IB>om.<IE> AJ'K'P'R'S'T'W'}<CE>
 <VSB>0.7 cm<VSE>
 <[----12 pt 14 pt]>
 Sequitur \ de \ (+Dei \ perfectione+) \ \{<IB>inv.<IE>D'\}. \ Circa \ (+quam+) \ \{quod \ D'\} \ duo \ sunt \ inquirenda: \ (+primo+) \ \{primum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundum \ D'J'K'P'S'T'W'\}, \ si \ Deus \ possit \ dici \ perfectus; \ (+secundo+) \ \{secundo+) \ 
D'J'K'P'R'S'T'W'}, (+si+) {de S'} perfectione cuiuslibet creaturae sit perfectus
#T.- #N-
 #N+ #L+
 <VSB>0.4 cm<VSE>
 <CB>OUAESTIO 1<CE>
 <VSB>0.4 cm<VSE>
 <CB><SCB>(+Utrum Deus possit dici perfectus+) {<IB>om.<IE> AD'J'K'P'R'S'T'W'}<SCE><CE>
 <VSB>0 4 cm<VSE>
 (*|*) {Bad. II f. 3<RB>vZ<RE>} Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus.
 \label{eq:primo} Primo (*|*) $ \{ Bad. II f. 2 < RB > rH < RE > \} sic. Omne perfectum (*|*) $ \{ K' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB > rb < RE > \} $ est factum, $ \{ R' 284 < RB 
{\tt quia}\;{\tt praepositio}\;{\tt illa}\;{\tt `per'}\;{\tt in}\;{\tt proposito}\;{\tt non}\;{\tt diminuit},\;{\tt sed}\;{\tt potius}\;{\tt auget}.\;({\tt -Deus}\;{\tt <<IB>}{\tt non}\;{\tt est}\;
 (+factus+) {effectus K'P'}, quia per ipsum (+facta+) {ita S'} sunt omnia.<IE>>>, ut vult <SCB>Augustinus<SCE>, (+sermone I<RB>o<RE>+) {<IB>om.<IE>D'J'K'P'R'S'T'W'}
 <SPB>Super Ioannem.<SPE>-) {<SCB>August.<SCE>, <IB>In Ioannis Evangelium<IE>,
 tract. 1, n. 12 (CC lat. 36, p. 7,11, 14; PL 35, 1385); cf. Sermo 118, n. 1
 (PL 38, 672): <<Si autem omnia per ipsum facta sunt, intellige, quia non est
 factus ipse>>; cf. <IB>Ioann. <IE>, I, 3; cf. <SCB>Thom. de Aq. <SCE>,
 <IB>Summa theol.<IE>, Ia, q. 4, a. 1 ad 1: <<Quod enim factum non est,
\verb|perfectum| \verb|propriedici| non \verb|potest| \dots >> . \\ \}
Ergo etc.
Secundo sic. (+Id+) {illud K'}, cuius natura stat (*|*) {P' 233<RB>rb<RE>} in eo quod supra se
recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti
est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod (+recipit+) {recipiat T'} additionem, (-ut iam dicetur.-) {Cf. <IB>infra<IE>,
p. 23,130--133.} Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, (+ut+) [Deus <1B>add.<1E>S'] (-habitum est supra.-) {<SCB>Henr. de Gand.<SCE>, <1B>Quaest. ord. (Summa)<1E>, art. 21, q. 4 (ed. 1520 I, f. 228r-vX),
q. 5 (ibid. f. 229rD).} Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis
 et nobilitatis, (-ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi.-) {Cf.
 (ed. <SCB>R. Macken<SCE>, p. 35--52).}
Ergo etc.
Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra (+illa+) {<IB>om.<IE> S'}, (-ut dicit
 <SCB>Philosophus<SCE>-) {<SCB>Arist.<SCE>, <IB>Metaph.<IE>, V, c. 16 (ed. <SCB>R. Ponzalli<SCE>,
p. 178,2--3; Iunt. VIII, f. 130 rD; 1021b 12--13); cf. <SCB>Anon. <SCE>, <IB>Auct. Arist. <IE>
 (ed. <SCB>J. Hamesse<SCE>, 1, 138).}, V<RB>o<RE> <SPB>Metaphysicae, <SPE>
cap. De perfecto. Et dicit, I<RB>o<RE> <SCB>Caeli et mundi, <SCE>
quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra,
quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.
 #I.- #N-
```

1

2

1

2

3

14

15

16

17

18

18 ARTICULUS XLII

## ARTICULUS XLII DE DEI PERFECTIONE

Sequitur de Dei perfectione. Circa quam duo sunt inquirenda: primo, si 3 Deus possit dici perfectus; secundo, si perfectione cuiuslibet creaturae sit 4 perfectus. 5

#### **OUAESTIO 1**

#### UTRUM DEUS POSSIT DICI PERFECTUS

| Circa primum arguitur, quod Deus non possit dici perfectus.

Primo | sic. Omne perfectum | est factum, quia praepositio illa 'per' in proposito non diminuit, sed potius auget. Deus «non est factus, quia per ipsum facta sunt omnia.», ut vult Augustinus, sermone I° Super I o a n n e m . Ergo etc.

Secundo sic. Id, cuius natura stat | in eo quod supra se recipit omnes conditiones nobilitatis, maxime imperfectum est, quia de ratione perfecti est quod non recipit additionem in dignitate et nobilitate, et de ratione imperfecti quod recipit additionem, ut iam dicetur. Deus est huiusmodi, quia non est nisi esse purum, ut habitum est supra. Esse autem simpliciter et purum super se recipit omnes determinationes dignitatis et nobilitatis, ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi. Ergo etc.

Tertio sic. Quae perfecta sunt per se, nihil invenitur extra illa, ut dicit Philosophus,  $V^o$  Metaphysicae, cap. De perfecto. Et dicit, I^o Caeliet mundi, quod corpus universi ex hoc est perfectum, quia non habet aliud corpus extra, quod tangit ispum. Extra Deum autem sunt omnes creaturae. Ergo etc.

AD'J'K'P'R'S'T'W' 3 Bad. II f. 3<sup>vZ</sup> 4 Bad. II f. 2<sup>rH</sup> 4 K' 284<sup>th</sup> 8 P' 233<sup>rh</sup>

1-2 ARTICULUS ... PERFECTIONE] XLII<sup>us</sup> articulus de perfectione Dei D' om. AJ'K'-P'R'S'T'W' 3 Dei perfectione] inv. D' 3 quam] quod D' 3 primo] primum D'J'K'-P'S'T'W' 4 secundo] secundum D'J'K'P'R'S'T'W' 4 si] de S' 2 UTRUM ... PERFECTUS] om. AD'J'K'P'R'S'T'W' 5 factus] effectus K'P' 6 facta] ita S' 6 sermone I°] om. D'J'K'P'R'S'T'W' 8 Id] illud K' 11 recipit] recipiat T' 12 ut] Deus add. S' 15 illa] om. S'

<sup>5–7</sup> AUGUST., In Ioannis Evangelium, tract. 1, n. 12 (CC lat. 36, p. 7,11, 14; PL 35, 1385); cf. Sermo 118, n. 1 (PL 38, 672): «Si autem omnia per ipsum facta sunt, intellige, quia non est factus ipse»; cf. Ioann., I, 3; cf. THOM. DE AQ., Summa theol., Ia, q. 4, a. 1 ad 1: «Quod enim factum non est, perfectum proprie dici non potest ... ». 11 Cf. infra, p. 23,130–133. 12 HENR. DE GAND., Quaest. ord. (Summa), art. 21, q. 4 (ed. 1520 I, f. 228r-vX), q. 5 (ibid. f. 229rD). 13–14 Cf. HENR. DE GAND., Quaest. ord. (Summa), art. 32, q. 1 (ed. R. MACKEN, p. 35–52). 15–16 ARIST., Metaph., V, c. 16 (ed. R. PONZALLI, p. 178,2–3; Iunt. VIII, f. 130 rD; 1021b 12–13); cf. ANON., Auct. Arist. (ed. J. HAMESSE, 1, 138).

## KAPITEL 6 — Verweise

Mit den Verweis-Befehlen können in den Text symbolische Verweise eingefügt werden, die CET während des Textsatzes durch die entsprechenden Seiten- und Zeilennummern ersetzt. In CET gibt es einfache Verweise und Von-Bis-Verweise. Einfache Verweise verweisen auf eine bestimmte Stelle, während Von-Bis-Verweise auf einen bestimmten Textabschnitt verweisen. Das Gegenstück zu einem Verweis ist eine Marke — ein Symbol, auf das verwiesen werden kann.

Eine Marke wird von den mit REF\_LABEL\_BEGIN/END vereinbarten Befehlsnamen umschlossen (@/, Befehlsname). Da die Vorgabe für REF\_LABEL\_END leer ist, besteht eine Marke unter den Standard-Vorgaben aus @ und dem Markennamen. Ein Markenname darf nur die Buchstaben A...Z, a...z und die Ziffern 0...9 enthalten. Beispiele für Marken sind somit: @Marke1 und @a44a1 und @M2.

Auf Marken kann mit @(Markenname) verwiesen werden. Während des Textsatzes wird dieser symbolische Verweis durch den mit REF\_SIMPLE\_TEXT (p. %p,%1.%s, Text) oder REF\_SIMPLE\_TEXT\_SAME\_PAGE (l. %l.%s, Text) vereinbarten Text ersetzt. %p, %l und %s innerhalb dieser Texte sind Schablonen und werden durch die Seitennummer, Zeilennummer und Unterzeilennummer der angegebenen Marke ersetzt. Sofern sich die Marke und der Verweis auf derselben Seite befinden, wird der Verweis durch den mit REF\_SIMPLE\_TEXT\_SAME\_PAGE vereinbarten Text ersetzt, andernfalls durch den mit REF\_SIMPLE\_TEXT vereinbarten Text. Ein typischer Verweis hat somit folgende Gestalt: p. 1,1.1

REF\_SIMPLE\_BEGIN (@(, Befehlsname)
REF\_SIMPLE\_END (), Befehlsname)
REF\_SIMPLE\_TEXT (p. %p,%1.%s, Text)
REF\_SIMPLE\_TEXT\_SAME\_PAGE (1. %1.%s, Text)

Bei Von-Bis-Verweisen müssen zwei Marken angegeben werden. Die erste Marke gibt den Beginn, die zweite Marke das Ende der Stelle an, auf die verwiesen wird. Eine Von-Bis-Verweis-Anweisung besteht aus Befehlsnamen, die den Von-Bis-Verweis umfassen (@[...]) und einem Separator (,), der die beiden Marken in der Von-Bis-Verweis-Anweisung trennt.

REF\_DOUBLE\_BEGIN (@[, Befehlsname)
REF\_DOUBLE\_SEPARATOR (, , Befehlsname)
REF\_DOUBLE\_END (], Befehlsname)

Eine Von-Bis-Verweis-Anweisung hat mit den Standard-Vorgaben somit folgende Form:

@[Marke1,Marke2]

Verweise 43

Während des Textsatzes wird dieser Von-Bis-Verweis durch die Seiten-, Zeilen- und Unterzeilennummern der beiden Marken, die den Beginn und das Ende der Verweisstelle angeben, ersetzt. Die Formatierung des Verweises wird dabei durch die folgenden Schlüsselwörter festgelegt (Leerzeichen müssen als \_ eingegeben werden):

```
REF_DOUBLE_TEXT (p._, Text)
REF_DOUBLE_TEXT_SAME_PAGE (l._, Text)
REF_DOUBLE_TEXT_AFTER_PAGE (,, Text)
REF_DOUBLE_TEXT_AFTER_LINE (., Text)
REF_DOUBLE_TEXT_SEPARATOR (--, Text)
```

Ein typischer Von-Bis-Verweis hat somit folgende Gestalt: p. 1,1.1–1,2.1

Sofern sich der Von-Bis-Verweis und die beiden Marken auf derselben Seite befinden, sieht ein typischer Von-Bis-Verweis folgendermaßen aus: l. 1.1–2.2

Wenn sich der Von-Bis-Verweis und die beiden Marken auf derselben Seite befinden und das daraus resultierende Auslassen der Seitennummer nicht erwünscht ist, kann das Auslassen der Seitennummer mit REF\_DOUBLE\_TEXT\_OMIT\_SAME\_PAGE \*N abgeschaltet werden.

CET kürzt Von-Bis-Verweise ab. Beispielsweise wird der Verweis p. 3,1–3,23 automatisch durch p. 3,1–23 ersetzt. Wenn dieses Verhalten nicht erwünscht ist, kann es mit REF\_DOUBLE\_TEXT\_ABBREVIATE \*N abgeschaltet werden.

## Beispiele:

monstration: @[Marke1,Marke2]

| Eingabe                                                                                                                                                                                                 | mit Standardvorgaben                                                                                                                                                         | REF_DOUBLE_TEXT_OMIT_SAME_PAGE *N                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dieses @Marke1 Wort: @(Marke1).                                                                                                                                                                         | Dieses Wort: 1. 1.                                                                                                                                                           | Dieses Wort: p. 1,1.                                                                                                                                                           |
| Dies @Marke1 ist eine Demonstration eines Von-Bis-Verweises, wobei der Text, auf den verwiesen wird, sich über mehrere Zeilen erstreckt. @Marke2 Die Position des ersten Satzes ist: @[Marke1, Marke2]. | Dies ist eine Demonstration eines Von-Bis-Verweises, wobei der Text, auf den verwiesen wird, sich über mehrere Zeilen erstreckt. Die Position des ersten Satzes ist: l. 1–4. | Dies ist eine Demonstration eines Von-Bis-Verweises, wobei der Text, auf den verwiesen wird, sich über mehrere Zeilen erstreckt. Die Position des ersten Satzes ist: p. 1,1–4. |
| Eingabe                                                                                                                                                                                                 | mit Standard-Vorgaben                                                                                                                                                        | REF_DOUBLE_TEXT_ABBREVIATE *N                                                                                                                                                  |
| Dies @Marke1 ist eine @Marke2 De-                                                                                                                                                                       | Dies ist eine Demonstration: 1. 1                                                                                                                                            | Dies ist eine Demonstration: 1. 1–1                                                                                                                                            |

## **KAPITEL 7** — Indizes

Innerhalb von CET gibt es vier verschiedene Indizes: Text-Wortindex, Variantentext-Wortindex, Markenindex und Verweisindex. Der Text-Wortindex enthält die Fundstellen der Wörter innerhalb des Haupttextes (also aller Wörter außerhalb der Variantentexte), für die Sie das Indexieren verlangt haben. Der Variantentext-Wortindex enthält die Fundstellen der Wörter innerhalb der Variantentexte, für die Sie das Indexieren verlangt haben. Der Markenindex enthält alle Marken und der Verweisindex enthält alle Verweise, die Sie verwendet haben.

## 1. Text-Wortindex

Die Text-Wortindexfunktion von CET dient der automatischen Erstellung einer Datei, die zu von Ihnen vorgegebenen Wörtern die Fundstellen im Haupttext (d. h. außerhalb der Variantentexte) enthält.

Die zu indexierenden Wörter des Textes müssen in eine Datei geschrieben werden, die den gleichen Namen wie die zu setzende Textdatei, aber die Endung .IW hat. Durch den Aufruf von Typeset wird die Datei \*.IWF erzeugt, die den Text-Wortindex für die in der \*.IW-Datei angegebenen Wörter enthält.

Für das Format der \*.IW-Datei gilt:

pro Zeile ein Wort führende und folgende Leerzeichen werden ignoriert leere Zeilen werden ignoriert

Für die Suche nach den in der \*.IW-Datei angegebenen Wörtern gilt:

Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird bei der Suche nicht unterschieden.

Wenn ein in der \*.IW-Datei angegebenes Wort auf \* endet, werden unter diesem Wort alle Wörter indexiert, die mit dem Wort links des \* beginnen (z. B. findet et\* die Wörter et, etiam, etsi, ...).

Wenn in der \*.IW-Datei z. B. die Wörter et\* und etiam angegeben sind, wird etiam in der Fundstellenliste unter et\* aufgelistet; wenn eine Fundstellenliste für et\* und etiam benötigt wird, muß Typeset zweimal aufgerufen werden: Beim ersten Aufruf enthält die \*.IW-Datei et\*; beim zweiten Aufruf enthält die \*.IW-Datei etiam, aber nicht et\*.

Die in der \*.IW-Datei angegebenen Wörter werden nur gefunden, wenn sie im Text wie in der \*.IW-Datei angegeben auftreten: sci(\*|\*){...}licet wird bei der Suche nach scilicet beispielsweise nicht gefunden.

Mehrere Fundstellen desselben Wortes in derselben Zeile werden in der \*.IWF-Datei mit der Zeilennummer der Fundstelle und der Anzahl der Funde in Klammern hinter der Zeilennummer angegeben.

## Beispiel:

```
Von Ihnen erstellter Text:
        ----- DEMO.TXT -----
Dies ist ein Test der Wortindex-Funktion von CET. CET ist
eine Abkürzung für 'Critical Edition Typesetter', für ein
Textsatzprogramm für kritische Texteditionen.
-----DEMO.TXT -----
Von Ihnen erstellte Liste der zu indexierenden Wörter:
----- DEMO.IW -----
ist
ein*
dies
für
 -----DEMO.IW -----
Von CET erzeugte Index-Datei:
-----DEMO.IWF -----
dies 1,1
ein* 1,1; 1,2 (2)
für 1,2(2); 1,3
ist 1,1(2)
        ----- DEMO.IWF -----
```

## Ühung 11:

Erstellen Sie einen Text-Wortindex für folgende Wörter: et, ut, Deus

## 2. Variantentext-Wortindex

Die Variantentext-Wortindexfunktion von CET dient der automatischen Erstellung einer Datei, die zu von Ihnen vorgegebenen Wörtern die Fundstellen in den Variantentexten enthält. Der Variantentext-Wortindex kann beispielsweise benutzt werden, um einen Index für bestimmten Sigel-Kombinationen zu erstellen.

Die zu indexierenden Wörter der Variantentexte müssen in eine Datei geschrieben werden, die den gleichen Namen wie die zu setzende Textdatei, aber die Endung .IM hat. Durch den Aufruf von Typeset werden die Dateien \*.IMF und \*.IMT erzeugt. Die \*.IMF-Datei enthält den Variantentext-Wortindex für die in der \*.IM-Datei angegebenen Wörter. Die \*.IMT-Datei enthält zusätzlich den vollständigen Text der Variantentexte, in denen die in der \*.IM-Datei angegebenen Wörter gefunden wurden samt den zugehörigen

Lemmata. Für das Format der \*.IM-Datei, für die Suche nach den in der \*.IM-Datei angegebenen Wörtern und für die von CET erzeugten Index-Dateien \*.IMF und \*.IMT gelten sinngemäß die Hinweise für Text-Wortindizes (s. 7.1 Text-Wortindex).

## Beispiel:

```
Von Ihnen erstellter Text:
-----DEMO.TXT -----
Dies (*ist*) {om. AK} ein (*Test*) {om. AKP} der Wort-
index-Funktion von (*CET*) {Autor: Bernt Karasch et al.}.
CET (*ist*) {om. AK} eine Abkürzung für 'Critical Edition
Typesetter', für (*ein*) {om. AKP} Textsatzprogramm für
(*kritische*) {om. AK} Texteditionen.
-----DEMO.TXT -----
Von Ihnen erstellte Liste der zu indexierenden Wörter:
----- DEMO.IM -----
AKP
ΑK
Bernt
----- DEMO.IM -----
Von CET erzeugte Index-Dateien:
----- DEMO.IMF -----
AK 1,1; 1,3; 1,5
AKP 1,1; 1,4
Bernt 1,2
-----DEMO.IMF -----
----- DEMO.IMT -----
AΚ
1,1
      ist ] om. AK
     ist ] om. AK
1,3
1,5
     kritische] om. AK
AKP
1,1
      Test ] om. AKP
      ein]om.AKP
1,4
Bernt.
1,2
     CET ] Autor: Bernt Karasch et al.
  ----- DEMO.IMT -----
```

## Übung 12:

Erstellen Sie einen Variantentext-Wortindex für folgende Wörter: S', D', cf

4. Verweisindex 47

## 3. Markenindex

Nach Aufruf von Typeset enthält die Datei \*.LBL eine Liste der benutzten Marken mit den Positionen der Marken im Text.

## Beispiel:

| Label | Defined on page |
|-------|-----------------|
| eins  | 1, 23           |
| zwei  | 1,24            |
| xeins | 1, 25.1         |
| xzwei | 1, 25. 2        |

Versehentlich doppelt benutzte Markennamen lassen sich mit Hilfe des Markenindex leicht auffinden und korrigieren.

## 4. Verweisindex

Nach Aufruf von Typeset enthält die Datei \*.REF eine Liste der verwendeten Verweise mit den Positionen der Verweise im Text.

## Beispiel:

| Reference     | Used on page | Resolved          |
|---------------|--------------|-------------------|
| @[eins,zwei]  | 1, 1         | 1, 23 - 1, 24     |
| @(eins)       | * 1, 2       | 1,23              |
| @[xeins,xzwei | ]1, 25. 3    | 1, 25.1 - 1, 25.2 |
| @(eins)       | 1, 25. 4     | 1, 23             |

Ein \* vor der Positionsangabe bedeutet, daß der Verweis sich im kritischen Apparat befindet (d. h. innerhalb eines alternativen Lemmas oder innerhalb eines Variantentextes). In diesem Fall ist die unter 'Used on page' angegebene Position des Verweises der Anfang des zugehörigen Lemmas, da der kritische Apparat selbst keine Zeilennummern hat.

ERROR am Zeilenende bedeutet, daß der Verweis sich außerhalb von numeriertem Text befindet oder der Verweis sich auf Marken bezieht, die nicht existieren.

## KAPITEL 8 — Schritte bei der Erstellung einer Edition

- 1. Legen Sie eine neue Textdatei an und rufen Sie Typeset auf, um die zugehörige Konfigurationsdatei mit den Standard-Vorgaben zu erzeugen. Bei komplexeren Editionen sollten Sie die einzelnen Abschnitte Ihrer Edition in separaten Dateien ablegen und in der Hauptdatei lediglich diese separaten Dateien mit <IFB>...<IFE> einbinden (s. 3.8 Einbinden von Textdateien).
- 2. Rufen Sie Settings auf und passen Sie das Seitenlayout und die Zeilennumerierung an Ihre Erfordernisse an (s. Kapitel 2).
- 3. Wenn die Zeichensätze, die Sie für Ihre Edition verwenden wollen, nicht zu den direkt mit CET verwendbaren Standard-PostScript-Zeichensätzen gehören, müssen diese Zeichensätze installiert werden (s. Kapitel 4).
- 4. Geben Sie den Text Ihrer Edition und die CET-Steuerbefehle ein (s. Kapitel 3, 5, 6). Da die meisten Steuerbefehle paarig sind, empfiehlt es sich, zuerst das Steuerbefehlspaar einzutippen und dann den Text zwischen dem Steuerbefehlspaar einzugeben, um unpaarige Steuerbefehle zu vermeiden. Dies ist besonders sinnvoll bei längeren Lemmata und Variantentexten, da hier die Gefahr, eine schließende Klammer zu vergessen, besonders groß ist.
- 5. Erzeugen Sie bei Bedarf einen Text-Wortindex und/oder einen Variantentext-Wortindex. Überprüfen Sie im Markenindex, ob Sie versehentlich denselben Markennamen mehrfach benutzt haben. Überprüfen Sie im Verweisindex, ob Zeilen mit dem Wort ERROR versehen sind und korrigieren Sie evtl. derart markierte fehlerhafte Verweise (s. Kapitel 7).
- 6. Konfigurieren Sie CET für die Auflösung der Lichtsatzmaschine, auf der Ihre Edition in der Druckerei belichtet werden soll (s. \CET\INSTALL.GER, 5. Seite 6 von 8, Änderung der Auflösung der Lichtsatzmaschine nach der Installation).
- 7. Setzen Sie Ihre Edition. Machen Sie einen Probeausdruck. Wenn Sie mit dem Probeausdruck zufrieden sind: Kopieren Sie die PostScript-Datei (\*.PS) auf eine Diskette und senden Sie die Diskette zur Belichtung an die Druckerei.

## **ANHANG**

## A. Einschränkungen

Es bestehen folgende Einschränkungen:

Ein Absatz darf während der Umwandlung in eine TEX-Datei nicht mehr als 65535 Zeichen enthalten (das entspricht ca. 64000 Zeichen vor der Umwandlung).

Falls BOXER verwendet wird und die vorgegebenen Befehlsnamen geändert werden, muß \BOXER\DEFAULT.CFG hinter der Stelle "EXT=.TXT,.CFG,.ERR" geändert werden, damit die geänderten Befehlsnamen weiterhin farblich hervorgehoben werden (s. \BOXER\BOXER.DOC, Kapitel 21).

Folgende Markennamen dürfen nicht benutzt werden (<Zahl> ist eine ganze Zahl (s. Anhang B, Zahl)):

f<Zahl> (intern für Dateinoten benutzt)
d<Zahl>\_<Zahl> (intern für Lemmata-Markierung benutzt)
i<Zahl>\_<Zahl> (intern für Wortindizes benutzt)
m<Zahl> (intern für Fuß- und Endnoten benutzt)
n<Zahl> (intern für Fuß- und Endnoten benutzt)
r<Zahl> (intern für für Gerweisliste benutzt)

Mit <SPB>...<SPE> gesperrter Text wird nur an den Stellen getrennt, die mit |-markiert sind.

Zweispaltiger Satz mit <TCB>...<TCE> befindet sich noch in der Entwicklung. Einschränkungen sind u. a.:

Lemmata im Apparat beziehen sich u. U. nicht auf die aktuelle Seite (dieses Problem kann u. U. durch Verkleinern der Zahl 1.7 in der Zeile \newdimen\tcvsize\tc-vsize=1.7\vsize in der Datei \EMTEX\TEXINPUT\TWOCOL.TEX behoben werden). Schnittmarken sind mit zweispaltigem Satz nicht möglich. Der Text der letzten Seite wird nicht gleichmäßig auf beide Spalten verteilt.

Die Verweisbefehle (@(Marke) und @[Marke1,Marke2]) ignorieren die mit CUT\_-LINE\_NUMBER und CUT\_SUBLINE\_NUMBER vorgenommenen Einstellungen.

Folgende Dateinamenendungen sind reserviert und dürfen nicht benutzt werden: .AUX, .BAT, .CFG, .DVI, .END, .ERR, .FIP, .FIT, .FNT, .IM, .IMF, .IMS, .IMT, .IW, .IWF, .IWS, .LBL, .LBT, .LOG, .PS, .REF, .RET, .STY, .TEX

## **B.** Parametertypen

## Maß

Ein  $Ma\beta$  besteht aus einer Zahl (ganzzahlig oder mit Dezimalpunkt und Dezimalstellen) und einer Einheit, die voneinander durch Leerzeichen getrennt sind. Als Einheit muß eine der Abkürzungen aus der folgenden Tabelle angegeben werden.

| Abkürzung | Name der Einheit | Umrechnungen       |                |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|
| pt        | Point            | 1  pt = 0.0351  cm | 1  pc = 12  pt |
| pc        | Pica             | 1  pc = 0.422  cm  |                |
| in        | Inch             | 1  in = 2,54  cm   |                |
| bp        | big point        | 1  bp = 0.0353  cm | 72  bp = 1  in |
| cm        | Zentimeter       |                    |                |
| mm        | Millimeter       | 1  mm = 0.1  cm    |                |
| dd        | Didot Point      | 1 dd = 0.0376 cm   |                |
| cc        | Cicero           | 1  cc = 0.451  cm  | 1  cc = 12  dd |
| em        | em               | Breite des M       |                |
| ex        | ex               | Höhe des x         |                |

Beispiel: 12 pt

## Zeichensatz

Ein Zeichensatz wird durch sechs Komponenten beschrieben, die durch Leerzeichen voneinander getrennt werden müssen:

## 1. Familie:

AvantGarde

Bookman

Courier

Helvetica

NewCenturySchlbk

Palatino

Times

ZapfChancery

LevyGreek

Zusätzlich können die Namen der mit addpsfnt hinzugefügten PostScript-Zeichensätze angegeben werden (s. 4. Zeichensätze hinzufügen).

## 2. Gewicht:

| anzugebende Abkürzung | Name            |
|-----------------------|-----------------|
| ul                    | ultralight      |
| el                    | extralight      |
| 1                     | light           |
| sl                    | semilight       |
| m                     | medium (normal) |
| sb                    | semibold        |
| b                     | bold            |
| eb                    | extrabold       |
| ub                    | ultrabold       |
|                       |                 |

Nur m (medium) und b (bold) dürfen z. Zt. verwendet werden.

## 3. Breite:

| anzugebende Abkürzung | Name           |         |
|-----------------------|----------------|---------|
| uc                    | ultracondensed | 50 %    |
| ec                    | extracondensed | 62,5 %  |
| c                     | condensed      | 75 %    |
| sc                    | semicondensed  | 87,5 %  |
| m                     | medium         | 100 %   |
| SX                    | semiexpanded   | 112,5 % |
| X                     | expanded       | 125 %   |
| ex                    | extraexpanded  | 150 %   |
| ux                    | ultraexpanded  | 200 %   |

Nur m (medium) darf z. Zt. benutzt werden.

## 4. Form:

| anzugebende Abkürzung | Name            |
|-----------------------|-----------------|
| n                     | normal          |
| it                    | kursiv          |
| sl                    | schräggestellt  |
| sc                    | Kapitälchen     |
| u                     | aufrecht kursiv |

Nur n (normal), it (kursiv) und sc (Kapitälchen) dürfen z. Zt. verwendet werden. Bei mit addpsfnt hinzugefügten PostScript-Zeichensätzen (s. 4. Zeichensätze hinzufügen) darf zusätzlich sl (slanted) verwendet werden.

## 5. Größe:

Der Parametertyp der Größe ist  $Ma\beta$ . Empfohlene Größen sind: 5 pt, 6 pt, ..., 25 pt

#### 6. Durchschuß:

Der Durchschuß (der Abstand zwischen den Grundlinien zweier benachbarter Zeilen) wird durch Angabe von  $Ma\beta$  festgelegt.

Die Angabe von - bedeutet, daß die momentane Einstellung übernommen wird. - darf nur in der 1.–4. Komponente eines Zeichensatzes angegeben werden.

## Beispiele:

```
Times m m it 12 pt 16 pt
```

Durch diese Zeichensatzangabe wird die Schriftfamilie Times mit normalem Gewicht (erstes m), mittlerer Breite (zweites m) und kursiver Schriftform (it) in der Größe 12 Punkt (12 pt) mit einem Durchschuß von 16 Punkt (16 pt) ausgewählt.

```
----16 pt 20 pt
```

Durch diese Zeichensatzangabe werden Größe bzw. Durchschuß des momentan eingestellten Zeichensatzes auf 16 Punkt bzw. 20 Punkt gesetzt.

## **Text**

Text besteht aus beliebigen Zeichen, die keine CET-Steuerbefehle bilden.

#### Auswahl

Eine *Auswahl* besteht aus mehreren durch Leerzeichen voneinander getrennten Schlüsselwörtern, von denen genau ein Schlüsselwort durch ein vorangestelltes \* ausgewählt wurde.

```
Beispiel: left right *inner outer
```

Aus den vier vorhandenen Einstellmöglichkeiten wurde die Einstellung inner ausgewählt.

## Ja/Nein

Der Parametertyp *Ja/Nein* kann genau zwei Werte annehmen: Ja oder Nein. Ein Ja wird durch N \*Y (oder durch \*Y), ein Nein durch \*N Y (oder durch \*N) symbolisiert. Der Parametertyp *Ja/Nein* ist also ein Spezialfall des Parametertyps *Auswahl*).

## Zahl

Eine Zahl ist eine ganze und positive Zahl (1, 2, 3, ...).

## **Befehlsname**

Ein *Befehlsname* ist eine Buchstabenkombination, die Sie in die Textdatei schreiben, um bestimmte Effekte wie z. B. Kursivdruck zu erreichen. Die von CET vorgegebenen Befehlsnamen können bei Bedarf geändert werden, um die Befehlsnamen an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Sofern nichts anderes angegeben ist, dürfen Befehlsnamen nicht leer sein, dürfen aus nicht mehr als zehn Buchstaben bestehen, und kein Befehlsname darf in der Konfigurationsdatei mehrfach verwendet werden.

## Zwischenraum

Ein Zwischenraum hat folgende Form:  $Ma\beta 1$  plus  $Ma\beta 2$  minus  $Ma\beta 3$  Ein Zwischenraum ist im Idealfall  $Ma\beta 1$  breit und kann von TEX innerhalb der Grenzen  $Ma\beta 1$  -  $Ma\beta 3$  und  $Ma\beta 1$  +  $Ma\beta 2$  verändert werden, um einen besseren Zeilenumbruch zu erzielen.

### Markenname

Ein *Markenname* ist ein *Text*, der nur die Buchstaben A...Z, a...z und die Ziffern 0...9 enthält.

## **Dateiname**

Ein *Dateiname* besteht aus einem optionalen Pfad und dem Namen der Datei samt einer optionalen mit . angeschlossenen Dateinamenendung (s. MS-DOS-Handbuch).

# C. Lösungen zu den Übungen

## Übung 1 (S. 6)

- 1. Tippen Sie CET ein und drücken Sie die Eingabetaste. Das CET-Menü erscheint. Bewegen Sie den Balken mit den Pfeiltasten auf Edit und drücken Sie die Eingabetaste. Tippen Sie SUMMA ein und drücken Sie die Eingabetaste (mit den Tasten <— und Entf können Sie Zeichen während der Eingabe löschen). Die Datei SUM-MA.TXT wird angezeigt. Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X).
- 2. Bewegen Sie den Balken mit den Pfeiltasten auf Typeset und drücken Sie die Eingabetaste. SUMMA wird angezeigt. Drücken Sie erneut die Eingabetaste. Der Text wird nun gesetzt.
- 3. Bewegen Sie den Balken mit den Pfeiltasten auf Preview und drücken Sie die Eingabetaste. SUMMA wird angezeigt. Drücken Sie erneut die Eingabetaste. Der gesetzte Text wird auf dem Bildschirm dargestellt. Verlassen Sie die Bildschirmdarstellung mit Q. Verfahren Sie analog mit dem Menüeintrag PostScript-Preview (um die PostScript-Bildschirmdarstellung zu verlassen, müssen Sie Ctrl-Pause oder die Eingabetaste drücken).
- 4. Rufen Sie Print auf, bestätigen Sie SUMMA mit der Eingabetaste und drücken Sie die Eingabetaste erneut, um die gesamte Datei SUMMA.TXT zu drucken.
- 5. Rufen Sie nach dem Druckende Settings auf und bestätigen Sie SUMMA mit der Eingabetaste. Beenden Sie anschließend das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X), das jetzt die Konfigurationsdatei SUMMA.CFG anzeigt.

## **Übung 2** (S. 12)

Rufen Sie Settings auf und ändern Sie die folgenden Zeilen wie hier angegeben:

HORIZONTAL\_SIZE 130 mm VERTICAL\_SIZE 190 mm

GLOBAL\_FONT Times m m n 12.0 pt 14.0 pt

PARAGRAPH\_INDENTATION 5 mm

WORD GLUE 0.4 em plus 0.2 em minus 0.3 em

Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und anschließend Print auf. Zentrieren Sie den Ausdruck auf dem Papier durch Anpassen von HORIZONTAL\_OFFSET und VERTICAL\_OFFSET und erneuten Aufruf von Typeset und Print.

## **Übung 3** (S. 13)

Rufen Sie Settings auf und ändern Sie die folgenden Zeilen wie hier angegeben:

| CROP_MARK_WIDTH               | 0.5 pt |
|-------------------------------|--------|
| CROP_MARK_GAP                 | 4.0 pt |
| CROP_MARK_HORIZONTAL_DISTANCE | 16 cm  |
| CROP_MARK_VERTICAL_DISTANCE   | 25 cm  |
| CROP_MARK_HEAD_MARGIN         | 2 cm   |
| CROP_MARK_BACK_MARGIN         | 2 cm   |

Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## Übung 4 (S. 14)

Rufen Sie Settings auf und ändern Sie die folgenden Zeilen wie hier angegeben:

HEADLINE\_VERTICAL\_DISTANCE 0.75 cm

HEADLINE\_POSITION \*inner center outer

HEADLINE\_FONT Times m m n 10.0 pt 12.0 pt

HEADLINE\_TEXT\_LEFT ARTICULUS XLII
HEADLINE\_TEXT\_RIGHT QUAESTIO 1

PAGE\_NUMBER\_FONT Times m m n 12.0 pt 14.0 pt

Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Edit auf. Setzen Sie <PNB>18<PNE> an den Anfang der Datei, beenden Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## **Übung 5** (S. 15)

Rufen Sie Edit auf. Setzen Sie <LAT> an den Anfang der Datei, beenden Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## **Übung 6** (S. 17)

Rufen Sie Settings auf und ändern Sie die folgenden Zeilen wie hier angegeben:

LINE\_NUMBER\_FIRST 1
LINE\_NUMBER\_INCREMENT 1

Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Edit auf. Fügen Sie jeweils in eigenen Absätzen vor dem Text #N+ #L+, vor QUAESTIO 1 #L- #N- und #N+ #L+ und hinter dem Text #L- #N- ein. Rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## Übung 7 (S. 20)

Fügen Sie hinter den angegebenen Absatzenden eine Leerzeile ein. Rufen Sie Edit auf und verwenden Sie folgende Befehlsnamen zur Textformatierung:

 zentriert
 <CB>...<CE>

 Kapitälchen
 <SCB>...<SCE>

 gesperrt
 <SPB>...<SPE>

 kursiv
 <IB>...<IE>

 Anführungszeichen
 <<...>>

 Exponenten
 <RB>...<RE>

Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## Übung 8 (S. 23)

Rufen Sie Edit auf und fügen Sie vor der Zeile ARTICULUS XLII in einem eigenen Absatz <[- - - - 16 pt 18 pt]> ein. Fügen Sie nach DE DEI PERFECTIONE in einem eigenen Absatz <[- - - - 12 pt 14 pt]> ein. Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## Übung 9 (S. 24)

Rufen Sie Edit auf und fügen Sie an den genannten Stellen in jeweils einem eigenen Absatz <VSB>0.7 cm<VSE> bzw. <VSB>0.4 cm<VSE> ein. Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q.

## **Übung 10** (S. 36)

Rufen Sie Settings auf und ändern Sie die folgenden Zeilen wie hier angegeben:

FOOTNOTE1\_SIGLA N \*Y
FOOTNOTE1\_SEPARATOR
FOOTNOTE1\_LEMMA\_OMIT N \*Y
FOOTNOTE3\_SEPARATOR
FOOTNOTE3\_LEMMA\_OMIT N \*Y

Verlassen Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Edit auf. Die erforderlichen Formatierbefehle finden Sie auf Seite 40. Beenden Sie das Textverarbeitungsprogramm (BOXER: Alt-X, W) und rufen Sie Typeset und Preview auf. Verlassen Sie Preview mit Q. Drucken Sie die formatierte Seite, indem Sie Print aufrufen.

# Übung 11 (S. 45) Erstellen Sie folgende Datei: ----- SUMMA.IW ----et Deus ----- SUMMA.IW -----Rufen Sie Typeset auf. Der Text-Wortindex befindet sich nach Aufruf von Typeset in der Datei SUMMA.IWF: ----- SUMMA.IWF ------Deus 18,4; 18,2; 18,3; 18,5; 18,11 et 18,10 (2); 18,12; 18,13; 18,14; 18,16; 18,17 ut 18,6; 18,11; 18,12; 18,13; 18,15 ----- SUMMA.IWF -----Übung 12 (S. 46) Erstellen Sie folgende Datei: ----- SUMMA.IM -----S′ D' cf ----- SUMMA.IM -----Rufen Sie Typeset auf. Der Variantentext-Wortindex befindet sich nach Aufruf von Typeset in den Dateien SUMMA.IMF und SUMMA.IMT: ----- SUMMA.IMF ----cf 18,5(3); 18,11; 18,13; 18,15

D' 18,2; 18,3 (2)

S' 18,4; 18,6; 18,12; 18,15

----- SUMMA.IMF -----

----- SUMMA.IMT ------cf

- 18,5(3) Deus <<non est factus , quia per ipsum facta sunt omnia.>>,
   ut vult Augustinus, sermone Io Super Ioannem. ]
   August., In Ioannis Evangelium, tract. 1, n. 12 (CC lat.
   36, p. 7,11, 14; PL 35, 1385); cf. Sermo 118, n. 1 (PL
   38, 672): <<Si autem omnia per ipsum facta sunt,
   intellige, quia non est factus ipse>>; cf. Ioann., I, 3;
   cf. Thom. de Aq., Summa theol., Ia, q. 4, a. 1 ad 1:
   <<Quod enim factum non est, perfectum proprie dici non
   potest >>.
- 18, 11 ut iam dicetur. ] Cf. infra, p. 23,130--133.
- 18, 13 ut sunt sapientia, bonitas pulchritudo, et cetera huiusmodi.] Cf. Henr. de Gand., Quaest. ord. (Summa), art. 32, q. 1 (ed. R. Macken, p. 35--52).
- 18, 15 ut dicit Philosophus ] Arist., Metaph., V, c. 16 (ed. R. Ponzalli, p. 178, 2--3; Iunt. VIII, f. 130 rD; 1021b 12--13); cf. Anon., Auct. Arist. (ed. J. Hamesse, 1, 138).

D'

- 18, 2 ] XLIIus articulus de perfectione Dei D' om. AJ'K'P'R'S'T'W'
- 18,3 Dei perfectione] inv. D'
- 18, 3 quam ] quod D'

S′

- 18,4 si]deS'
- 18,6 facta]itaS'
- 18, 12 ut ] Deus add. S'
- 18, 15 illa] om. S'

-----SUMMA.IMT -----

## D. Häufig auftretende Probleme und Lösungen

**Problem:** Schwarze Rechtecke am Zeilenende

**Lösung:** Schwarze Rechtecke am Zeilenende markieren zu breite Zeilen (d. h. Zeilen, die die Zeilenbreite um mehr als das mit HORIZONTAL\_TOLERANCE vereinbarte Maß überschreiten). TEX hat keine akzeptable Möglichkeit gefunden, die mit einem schwarzen Rechteck markierten Zeilen umzubrechen. Abhilfe schafft eine oder eine Kombination der folgenden Anweisungen:

- 1. Wenn die überbreiten Zeilen nicht stören, können Sie das mit HORIZONTAL\_TOL-ERANCE vereinbarte Maß erhöhen oder die schwarzen Rechtecke mit MARK\_-BAD\_LINES \*N ausschalten.
- 2. Evtl. konnte TEX ein Wort nicht trennen. Geben Sie in diesem Fall die möglichen Trennstellen mit |- vor.
- 3. Ändern Sie die Zwischenräume (WORD\_GLUE für den Haupttext, APPARA-TUS\_WORD\_GLUE für den kritischen Apparat und FOOTNOTE\_PARAGRAPH\_GLUE für den Abstand zwischen Fußnoten, die als Absatz formatiert sind). Sinnvoll ist eine Erhöhung der plus- und minus-Maße.
- 4. Fügen Sie mit <HSB>Maβ<HSE> an geeigenter Stelle horizontalen Leerraum ein.

**Problem:** Falsche Zeilennummern vor den Lemmata im Apparat

Lösung: Die Kombination WORD\_DISTANCE mit einer von 0 verschiedenen Zahl mit LINEATION\_BY \*page kann u. U. zu falschen Zeilennummern führen. Setzen Sie in diesem Fall BALLAST auf 100 und rufen Sie Typeset erneut auf. Beachten Sie, daß bei komplexen Texten u. U. Typeset mehrfach hintereinander aufgerufen werden muß, bis alle Zeilennummern richtig sind.

**Problem:** Nach dem Aufruf von Typeset erscheint eine T<sub>E</sub>X-Fehlermeldung

**Lösung:** Wenn TEX die Verarbeitung mit einer Fehlermeldung unterbrochen hat und mit ? auf eine Eingabe wartet: Tippen Sie x ein und drücken Sie die Eingabetaste. Beenden Sie CET (Quit), tippen Sie CET CLEAR ein und drücken Sie die Eingabetaste.

**Warnung:** CET CLEAR löscht alle Dateien, die aus den Text- und Konfigurationsdateien mit CET wieder erzeugt werden können (.TEX, .STY, .PS, .IWF, ...).

## E. Fehlermeldungen

Wenn CET nach Anwählen von Typeset einen Fehler in der Textdatei findet, zeigt CET eine entsprechende Fehlermeldung an. Diese Fehlermeldung enthält die Art des Fehlers, den Namen der Datei, in der der Fehler auftrat, die Zeilennummer und den Anfang des Textes, der den Fehler verursachte.

## Beispiel:

----- SUMMA.ERR -----

Error : 160 Matching command does not follow

Line 15: <SCB>Augustinus, sermone Io Super Ioannem.

File : SUMMA.TXT

----- SUMMA.ERR ------

Nach Beenden des Textverarbeitungsprogrammes, das die Fehlermeldung anzeigt, wird die fehlerhafte Textdatei in das Textverarbeitungsprogramm geladen und kann korrigiert werden. Wenn das Textverarbeitungsprogramm das Anspringen einer bestimmten Textzeile via Kommandozeilenparameter unterstützt (z. B. BOXER) und der entsprechende Parameter bei der Installation von CET angegeben wurde, wird der Cursor in der Textdatei auf die fehlerhafte Zeile gesetzt (andernfalls auf den Textanfang).

#### 100 Environment variable CET\_DRIVE not set

Die Umgebungsvariable CET\_DRIVE muß in \AUTOEXEC.BAT mit SET auf das Laufwerk gesetzt werden, auf dem CET installiert wurde (s. \CET\INSTALL.GER, 5. Seite 1 von 8).

In \AUTOEXEC.BAT fehlt die Zeile SET CET\_DRIVE=C: (C ist dabei durch den Buchstaben des Laufwerks zu ersetzen, auf dem CET installiert wurde).

## 101 Environment variable CET\_EDITOR\_JUMP must contain \$ or must be empty

Die in \AUTOEXEC.BAT vereinbarte Umgebungsvariable CET\_EDITOR\_JUMP ist falsch.

Die Angabe hinter SET CET\_EDITOR\_JUMP= in \AUTOEXEC.BAT ist falsch.

#### 102 Could not create

Die angegebene Datei konnte nicht angelegt werden. Mögliche Gründe:

- Es ist kein Speicherplatz auf dem Speichermedium vorhanden.
- Das Speichermedium ist schreibgeschützt.
- Die Datei existiert schon und ist schreibgeschützt oder durch ein anderes Programm blockiert.

#### 103 Could not delete

Die angegebene Datei konnte nicht gelöscht werden. Möglicher Grund:

- Die Datei ist schreibgeschützt oder durch ein anderes Programm blockiert.

## 104 Disk read error

Es konnte nicht vom Speichermedium gelesen werden.

## 105 Disk write error

Es konnte nicht auf das Speichermedium geschrieben werden. Mögliche Gründe:

- Es ist kein Speicherplatz auf dem Speichermedium vorhanden.
- Das Speichermedium ist schreibgeschützt.

#### 106 Input File is empty

Eine leere Textdatei kann nicht mit Typeset gesetzt werden.

#### 107 Missing beginning of font command

Das zu einem ]> gehörende <[ fehlt.

Beispiel: Times m m n 10 pt 10 pt]>

#### 108 File access denied

Der Zugriff auf eine Datei wurde verweigert. Möglicher Grund:

- Ein anderes Programm hat z. Zt. exklusiven Zugriff auf diese Datei.

#### 109 File not accessible

Eine zu CET gehörende Datei konnte nicht gefunden werden.

#### 110 File not found

Die angegebene Datei konnte nicht gefunden werden.

#### 111 General I/O error

Ein Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten. Das Speichermedium ist u. U. fehlerhaft.

#### 112 A letter must follow an accent in Greek mode

Auf giechische Spiritus und griechische Akzente (<, >, ', ', ") muß ein Buchstabe folgen.

Beispiel: <GB> <o 1' ogos <GE>

#### 113 Greek mode within Latin mode not allowed

<GB>...<GE> ist innerhalb von <LTB>...<LTE> unzulässig.

Beispiel: <LTB>in <GB>eo<GE> quod<LTE>

#### 114 Hardware failure

Beim Lesen vom oder beim Schreiben auf das Speichermedium ist ein Fehler aufgetreten.

#### 115 Nesting of include files not allowed

Eine Datei, die auf Grund einer <IFB>...<IFE>-Anweisung verarbeitet wird, darf kein <IFB>...<IFE> enthalten.

#### 116 Include file not found

Die mit <IFB>...<IFE> angegebene Datei konnte nicht gefunden werden.

#### 117 Internal error

Ein interner Verarbeitungsfehler ist aufgetreten. Bitte benachrichtigen Sie den CEPP.EXE-Autor (s. Anhang F). Setzen Sie ein <C> an den Anfang des Absatzes, in dem der Fehler aufgetreten ist, und rufen Sie Typeset erneut auf. Danach sollte dieser Fehler nicht mehr auftreten (wegen des <C> wird der betreffende Absatz nicht mehr verarbeitet und somit auch nicht mehr gedruckt).

#### 118 Invalid number of columns (found/expected)

Die Anzahl der mit <SWB>...<SWE> festgelegten Spalten (d. h. die Anzahl der angegebenen prozentualen Breiten der Spalten) stimmt nicht mit der Anzahl der innerhalb von <SYB>...<SYE> angegebenen Spalten überein.

Beispiel:

<SWB>30 30 30<SWE>

<SYB>Spalte 1<SYS>Spalte 2<SYE>

## 119 Sum of column widths exceeds 100%

Die Summe der mit <SWB>...<SWE> angegebenen prozentualen Spaltenbreiten darf nicht größer als 100 sein.

Beispiel: <SWB>40 40 40<SWE>

#### 120 Invalid column width

Eine mit <SWB>...<SWE> angegebene Spalte darf nicht breiter als 100% der Gesamtbreite des Textes sein.

Beispiel: <SWB>110 10<SWE>

#### 121 Invalid command in headline or sigla text

Der angegebene Befehl ist innerhalb von <hLB>...<hLE>, <hRB>...<hRE> und  $\langle S^*B \rangle$ ...  $\langle S^*E \rangle$  (\* ist durch 1 ... 9 zu ersetzen) unzulässig.

Beispiel: <hlb><GB><ol'ogos<GE><hlE>

## 122 Invalid display locked line number

Nur first, last oder all dürfen angegeben werden.

Beispiel: DISPLAY\_LOCKED\_LINE\_NUMBER \*bad

## 123 Invalid filename extension

Die angegebene Datei hat eine unzulässige Dateinamenendung. Ändern Sie die Endung des Dateinamens. Verboten sind folgende Endungen: .AUX .BAT .CFG .DVI .END .ERR .FIP .FIT .FNT .IM .IMF .IMS .IMT .IW .IWF .IWS .LBL .LBT .LOG .PS .REF .RET .STY .TEX

#### 124 Missing end of filenote

Eine Dateinote wurde begonnen, aber nicht mit dem zugehörigen Befehl beendet.

Beispiel: <1 Dateinote 1

#### 125 Missing beginning of filenote

Eine Dateinote wurde beendet, der zugehörige Anfang konnte aber nicht gefunden werden.

Beispiel: Dateinote 1>

#### 126 Missing end of font command

Das zu einem <[ gehörende ]> fehlt. Beispiel: <[ Times m m n 10 pt 10 pt

#### 127 Syntax error in font file

\CET\CEPP.FNT ist fehlerhaft. Löschen Sie \CET\CEPP.FNT. Diese Datei wird dann nach Aufruf von Typeset von CET neu erzeugt. Löschen Sie in \EMTEX\TEXINPUT\PSFONTS.TEX alle Zeilen hinter dem ersten \typeout \Loading ... (einschließlich dieser Zeile). Löschen Sie in \EMTEX\PS\PSFONTS.MAP alle Zeilen hinter rpcrrc Courier (ausschließlich dieser Zeile). Alle mit addpsfnt hinzugefügten Zeichensätze müssen erneut mit addpsfnt installiert werden (s. Kapitel 4).

#### 128 Font size unit must be pt

Andere Maßeinheiten als pt sind unzulässig.

#### 129 Invalid headline position

Nur inner, center oder outer dürfen angegeben werden.

Beispiel: HEADLINE\_POSITION \*bad

## 130 Invalid hyphenation rules

Nur German, French, Latin, English, None, Spare1 oder Spare2 dürfen angegeben werden.

Beispiel: HYPHENATION\_RULES \*Sanskrit

#### 131 Invalid include file command

<IFB>...<IFE> muß in einem eigenen Absatz stehen.

Beispiel: <IFB>Kapitel1.txt<IFE> Test

#### 132 Invalid within filenotes, alternate lemmata and variant readings

Marken dürfen in Dateinoten, alternativen Lemmata und Variantentexten nicht gesetzt werden.

Beispiel: (\*Lemma\*) {Variante @Markel}

#### 133 Invalid label name

Markennamen dürfen nur die Buchstaben a ... z und A ... Z und die Ziffern 0 ... 9 enthalten. Leerzeichen innerhalb eines Markennamens sind unzulässig.

Beispiel: @Marke#1

#### 134 Invalid lineation type

Nur page oder section dürfen angegeben werden.

Beispiel: LINEATION\_BY \*bad

### 135 Invalid lineation margin

Nur left, right, inner oder outer dürfen angegeben werden.

Beispiel: LINEATION\_MARGIN \*bad

#### 136 Invalid note format

Nur normal, paragraph, twocol oder threecol dürfen angegeben werden.

Beispiel: FOOTNOTE1\_FORMAT \*bad

## 137 Invalid note number

Nur die Notenreihen 1 ... 9 dürfen angegeben werden.

Beispiel: FOOTNOTE0\_BEGIN (\*

#### 138 Invalid no/yes token

Nur Y oder N dürfen angegeben werden.

Beispiel: FOOTNOTE1\_LINE\_NUMBER\_OMIT \*X

#### 139 Invalid number

Die angegebene Zahl ist unzulässig.

Beispiel: <TWB>51<TWE>

#### 140 Invalid PostScript font

Der angegebene PostScript-Zeichensatzname ist CET nicht bekannt. Nicht-Standard-PostScript-Zeichensätze müssen mit addpsfnt installiert werden (s. Kapitel 4). Die CET bekannten PostScript-Zeichensatznamen können der Datei \CET\CEPP.FNT entnommen werden.

Beispiel: <[Time m m n 10 pt 10 pt]>

#### 141 Invalid shape

Nur n, it, sl, sc oder u dürfen angegeben werden.

Beispiel: <[Times m m bad 10 pt 10 pt]>

#### 142 Letter for marking overlapping lemmata must be unique within a paragraph

Buchstaben hinter bzw. vor ^ müssen innerhalb eines Absatzes eindeutig sein.

Beispiel: ( \* ^ # ( \* ^ # # ^ \* ) { } # ^ \* ) { }

#### 143 Note series of overlapping lemma does not match

Gleiche Buchstaben vor und hinter ^ müssen zur gleichen Notenreihe gehören.

Beispiel: ( \* ^ # # ^ + ) { }

#### 144 Invalid synopsis

Die Syntax für synoptischen Satz wurde verletzt.

Beispiele: <SYB> innerhalb von <SYB>...<SYE>; <SYB> ohne <SYE>; <SYE> ohne <SYB>; <SYS> ohne <SYB> u. ä.

#### 145 Invalid text after alternate lemma

Zwischen dem Ende eines alternativen Lemmas und dem Beginn des Variantentextes dürfen nur Leerzeichen stehen.

#### 146 Invalid text after lemma

Auf ein Lemma dürfen nur Leerzeichen, ein alternatives Lemma oder der Variantentext folgen.

#### 147 Invalid text position

Nur left oder right dürfen angegeben werden.

Beispiel: FILENOTE1\_TEXT\_POSITION \*bad

#### 148 \ not allowed. Embed TeX commands within <TMB> ... <TME>

 $T_EX$ -Befehle beginnen mit  $\$ . Wenn Sie wissen, was sie tun, können Sie  $T_EX$ -Befehle innerhalb von <TMB>...<TME> verwenden.

## 149 Transparency not allowed after GLOBAL\_FONT

Am Anfang des Textes wird GLOBAL\_FONT eingeschaltet. Da vorher kein anderer Zeichensatz aktiv war, muß der Zeichensatz vollständig angegeben werden.

Beispiel: GLOBAL\_FONT <[Times - - - 12 pt 12 pt]>

#### 150 Missing beginning of two columns mode

Das zu <TCE> gehörende <TCB> fehlt.

#### 151 Invalid unit

Nur pt, pc, in, bp, cm, mm, dd, cc, em oder ex dürfen angegeben werden. In einigen Fällen sind em und ex nicht zulässig. Beispiel: <[Times - - 12 xx 12 xx]>

## 152 Invalid value

Der angegebene Wert darf nicht negativ sein. In einigen Fällen darf der angegebene Wert zusätzlich nicht 0 sein.

Beispiel: <[Times m m n 1x pt 12 pt]>

## 153 Invalid weight class

Nur ul, el, l, sl, m, sb, b, eb oder ub dürfen angegeben werden.

Beispiel: <[Times bad m n 10 pt 12 pt]>

### 154 Invalid combination of weight and width

Wenn die Schriftbreite transparent ist, muß das Schriftgewicht auch transparent sein (und umgekehrt).

Beispiel: <[Times m - n 12 pt 12 pt]>

#### 155 Invalid width class

Nur uc, ec, c, sc, m, sx, x, ex oder ux dürfen angegeben werden.

Beispiel: <[Times m bad n 10 pt 12 pt]>

#### 156 Latin mode already active

<LTB> innerhalb von <LTB>...<LTE> oder außerhalb des griechischen Zeichensatzes ist unzulässig.

Beispiel: <LTB>in <LTB>eo<LTE> quod<LTE>

#### 157 Lineation is off; notes and labels not allowed.

Innerhalb von unnumerierten Zeilen sind Fuß- und Endnoten und Marken unzulässig. Die Zeilennumerierung muß mit #L+bzw. #N+ #L+ erst eingeschaltet werden (beachten Sie, daß #N+ und #L+ erst auf die folgenden Absätze wirken).

## 158 Missing end of alternate lemma

Das zu einem {- gehörende -} fehlt.

Beispiel: (\*Lemma\*) {-alternatives Lemma {Variante}

## 159 At least two column widths must be specified

Mit <SWB>...<SWE> müssen mindestens zwei Spalten vereinbart werden.

Beispiel: <SWB>40<SWE>

#### 160 Matching command does not follow

Der zum angegebenen Befehl gehörende Befehl wurde nicht gefunden.

 $Be is piel: \verb<IB>Text$ 

#### 161 Expected but not found

Die angegebene Zeichenkette konnte nicht gefunden werden.

Beispiel: @[Marke1]

### 162 Missing variant reading

Fuß- und Endnoten müssen einen Variantentext besitzen.

Beispiele:

```
(*Lemma*) Text
(*Lemma*) x {Var.}
(*Lemma*) {-alt. Lemma-} x {Var.}
```

#### 163 Missing end of variant reading

Das zu einem { gehörende } fehlt.

Beispiel: (\*Lemma\*) {Var

#### 164 Two (or more) options marked

Nur eine Option darf mit \* markiert sein.

Beispiel: LINEATION\_BY \*page \*section

#### 165 No font available

In der Datei \CET\CEPP.FNT wurde kein Zeichensatz gefunden. Beheben Sie das Problem wie unter "127 Syntax error in font file" beschrieben.

#### 166 No option marked

Genau eine Option muß mit einem \* markiert werden.

Beispiel: LINEATION\_BY page section

#### 167 Out of memory

Die Eingabedatei kann von CEPP.EXE nicht verarbeitet werden, da sie zu komplex ist.

#### 168 Paragraph too long

Der Absatz ist zu lang (d. h. länger als ca. 64000 Zeichen). Fügen Sie an geeigneter Stelle eine Leerzeile in den Absatz ein.

#### 169 Duplicate token

Befehlsnamen müssen eindeutig sein.

Beispiel:

FOOTNOTE1\_BEGIN <FNB>
FOOTNOTE2\_BEGIN <FNB>

#### 170 Matching note token not found

Der zu einem Buchstaben hinter bzw. vor ^ gehörende Buchstabe fehlt.

Beispiel: ( \* ^ # { }

#### 171 Missing end of synopsis width

Das zu <SWB> gehörende <SWE> fehlt.

Beispiel: <SWB>10 10 10

## 172 Synopsis not initialised.

Bevor <SYB>...<SYE> benutzt werden kann, müssen die Spaltenbreiten mit <SWB>...<SWE> festgelegt werden.

## 173 Syntax: cepp <filename>

CEPP.EXE wurde mit falschen Parametern aufgerufen.

#### 174 Syntax error

Die gerade bearbeitete Zeile ist syntaktisch falsch.

Beispiel: XXX (als Eintrag in der Konfigurationsdatei)

## 175 Command name too long

Ein Befehlsname darf nicht aus mehr als 10 Zeichen bestehen.

Beispiel: LATIN\_BEGIN 12345678901

#### 176 Too many columns

Mit <SWB>...<SWE> dürfen nicht mehr als 9 Spalten vereinbart werden.

Beispiel: <SWB>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<SWE>

#### 177 Two columns mode not initialised

Bevor <TCB>...<TCE> benutzt werden kann, muß die Spaltenbreite mit <TWB>...<TWE> festgelegt werden.

### 178 Missing end of note

```
Das zu (*, (+, ... [*, ... gehörende *), +), ... *], ... fehlt.
```

Beispiel: (\*Lemma {Variante}

#### 179 Missing beginning of lemma

Das zu \*), +), ... \*], ... gehörende (\*, (+, ... [\*, ... fehlt.

Beispiel: Lemma\*) {Variante}

#### 180 Missing matching marker for overlapping lemma

Der zu einem Buchstaben hinter bzw. vor ^gehörende Buchstabe fehlt.

Beispiel:  $(*^\# = ^*) \{ \}$ 

## 181 Missing matching command

Der zum angegebenen Befehl gehörende Befehl fehlt.

Beispiel: fett<BDE>

## 182 Word too long

Das angegebene Wort ist zu lang.

#### 183 Two columns mode already active

Der Modus für zweispaltigen Druck wurde bereits mit <TCB> aktiviert.

## 184 Missing end of two columns mode

Das zu <TCB> gehörende <TCE> fehlt.

### 185 <OM> and <!> invalid outside variant readings

<OM> und <!> dürfen nur innerhalb von Variantentexten verwendet werden.

Beispiel: ( \*<!>Lemma\*)  $\{Var.\}$ 

#### 186 Command overlaps

Zusammengehörende Befehlsnamen dürfen andere zusammengehörende Befehlsnamen nicht überlappen.

Beispiel: <IB>...<GE>...<GE>

## 187 Matching command is on a different level

Zusammengehörende Befehlsnamen dürfen Lemmata, alternative Lemmata oder Variantentexte nicht überlappen.

Beispiel: (\*Lemma <IB>A\*) {Var.}<IE>

#### 188 Line numbering is already active

Die Zeilennumerierung wurde bereits mit #N+ eingeschaltet.

Beispiel: #N+ #N+

## 189 Line numbering is off

Die Zeilennumerierung wurde nicht mit #N+ eingeschaltet.

Beispiel: #L+ ohne vorheriges #N+

# F. Die Autoren der CET-Komponenten

CET besteht aus mehreren Software-Paketen. Ohne die Arbeit der verschiedenen Autoren dieser Software-Pakete gäbe es CET nicht.

Die einzelnen Komponenten von CET, die Namen und Adressen ihrer Autoren und Hinweise auf Dokumentation zu den einzelnen Komponenten sind in folgender Tabelle zusammengefaßt:

| Programm                            | Autor                              | Adresse                                                                                                                                                                                                                   | Dokumentation             |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CET-Oberfläche,<br>CET-Präprozessor | Bernt Karasch                      | Heinrich-König-Str. 18,<br>44797 Bochum, Germany<br>bernt.karasch@rz.ruhr-uni-bochum.de                                                                                                                                   | \CET\REFERENZ.DOK         |
| EDMAC                               | John Lavagnino                     | Department of English and American<br>Literature, Brandeis University,<br>415 South Street, Waltham,<br>MA 02254-9110, USA<br>lav@binah.cc.brandeis.edu                                                                   | \EMTEX\TEXINPUT\EDMAC.DOC |
|                                     | Dominik Wujastyk                   | Wellcome Institute for the History of<br>Medicine, 183 Euston Road,<br>London NW1 2BE, UK<br>d.wujastyk@ucl.ac.uk                                                                                                         |                           |
| LaTeX2e                             | LaTeX3 project                     |                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| emT <sub>E</sub> X                  | Donald E. Knuth<br>Eberhard Mattes | Stanford University Teckstraße 81, 71696 Möglingen, Germany mattes@azu.informatik.uni-stuttgart.de                                                                                                                        | \EMTEX\DOC\*.*            |
| Trennregeln (dt.)                   | Norbert Schwarz  Bernd Raichle     | Rechenzentrum Ruhr-Universität Bochum,<br>Universitätsstr. 150, 44780 Bochum,<br>Germany<br>norbert.schwarz@rz.ruhr-uni-bochum.de<br>Stettener Str. 73, 73732 Esslingen,<br>Germany<br>raichle@informatik.uni-stutgart.de |                           |
| Trennregeln (lat.)                  | Claudio Beccari                    | Politecnico di Torino, Torino, Italy<br>beccari@polito.it                                                                                                                                                                 |                           |
| Trennregeln (engl.)                 | Dominik Wujastyk<br>Graham Toal    | Wellcome Institute for the History of<br>Medicine, 183 Euston Road,<br>London NW1 2BE, UK<br>d.wujastyk@ucl.ac.uk                                                                                                         |                           |
| RSX                                 | Rainer Schnither                   | rainer@mathematik.uni-bielefeld.de                                                                                                                                                                                        | \CET\COPYING.RSX          |
| emx                                 | Eberhard Mattes                    | Teckstraße 81, 71696 Möglingen,<br>Germany<br>mattes@azu.informatik.uni-stuttgart.de                                                                                                                                      | \CET\COPYING.EMX          |
| emxfpemu                            | W. Metzenthen                      | 22 Parker St, Ormond, Vic 3163,<br>Australia<br>billm@vaxc.cc.monash.edu.au                                                                                                                                               | \CET\COPYING.EMX          |
| Levy-Zeichensätze                   | Silvio Levy                        |                                                                                                                                                                                                                           | \EMTEX\MFINPUT\GREEK*.TEX |

| PostScript-Pixelfonts                      | Ganesh Thiagarajan<br>Anthony Venson | gany@rtpc01.eng.lsu.edu<br>andy@rtpc01.eng.lsu.edu                                                                                                                                                                             | \TEXFONTS\README.PS                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| dvips                                      | Tomas Rokicki<br>Donald E. Knuth     | rokicki@cs.stanford.edu<br>Stanford University                                                                                                                                                                                 | lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem: |
| Ghostscript                                | L. Peter Deutsch                     |                                                                                                                                                                                                                                | \GS2.52\*.DOC                            |
| ps2pk                                      | Piet Tutelaers                       | rcpt@urc.tue.nl                                                                                                                                                                                                                | \EMTEX\DOC\PS2PK\*.MAN                   |
| BOXER                                      | David R. Hamel                       | Boxer Software, P.O. Box 3230, Peterborough, NH 03458-3230, USA 70242.2126@compuserve.com Deutsche Bezugsquelle: Nane Jürgensen Nordergraben 26 24937 Flensburg Tel. (0461) 182340 Fax (0461) 182341 100021.414@compuserve.com | \BOXER\BOXER.DOC                         |
| chktxt                                     | Indridi Bjornsson                    | indridi@rhi.hi.is                                                                                                                                                                                                              | \CET\CHKTXT.DOC                          |
| Verbesserungsvorschläge,<br>Fehlerberichte | Olli Hallamaa                        | Institute for Systematic Theology,<br>P.O. Box 33, 00014 University of Helsinki,<br>Finland<br>ohallamaa@teologi1.helsinki.fi                                                                                                  |                                          |
|                                            | J. Heinrich Riggert                  | Universität zu Köln, Thomas-Institut,<br>Universitätsstr. 22, 50923 Köln,<br>Germany                                                                                                                                           |                                          |

Ghostscript, RSX, emx und emxfpemu unterliegen der "GNU General Public License Version 2, June 1991" (\GS2.52\COPYING). Auf Grund dieser Lizenz (s. Abschnitt 3.b dieser Lizenz) bin ich für die Dauer von drei Jahren ab Rechnungsdatum verpflichtet, Ihnen gegen Erstattung meiner Unkosten den Quelltext zu Ghostscript, RSX, emx und emxfpemu auf Wunsch zur Verfügung zu stellen.

## G. Warenzeichen

Folgende Namen sind in gewissen Ländern eingetragene Warenzeichen (die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

| Name       | Warenzeicheninhaber        |
|------------|----------------------------|
| Adobe      | Adobe Systems Incorporated |
| Canon      | Canon Kabushiki Kaisha     |
| DeskJet    | Hewlett-Packard Company    |
| Epson      | Epson Kabushiki Kaisha     |
| Helvetica  | Linotype Company           |
| IBM        | IBM Corporation            |
| LaserJet   | Hewlett-Packard Company    |
| MS         | Microsoft Corporation      |
| MS-DOS     | Microsoft Corporation      |
| OS/2       | IBM Corporation            |
| PaintJet   | Hewlett-Packard Company    |
| PostScript | Adobe Systems Incorporated |
| Proprinter | IBM Corporation            |
| Times      | Linotype Company           |
| Windows    | Microsoft Corporation      |

Alle anderen in diesem Handbuch genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer Inhaber.

# H. Befehlsnamen und Schlüsselwörter

# 1. Alphabetische Liste der Standard-Befehlsnamen

| Befehl     | Schlüsselwort        | Seite    | <1          | FILENOTE1_BEGIN      | 39       |
|------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
|            |                      |          | <2          | FILENOTE2_BEGIN      | 39       |
|            | REF_LABEL_END        | 42       | <3          | FILENOTE3_BEGIN      | 39       |
| #)         | FOOTNOTE5_END        | 33       | <4          | FILENOTE4_BEGIN      | 39       |
| #E         | ENDNOTES_PRINT       | 37       | <5          | FILENOTE5_BEGIN      | 39       |
| #E1        | ENDNOTE1_PRINT       | 37       | <6          | FILENOTE6_BEGIN      | 39       |
| #E2        | ENDNOTE2 PRINT       | 37       | <7          | FILENOTE7 BEGIN      | 39       |
| #E3        | ENDNOTE3 PRINT       | 37       | <8          | FILENOTE8 BEGIN      | 39       |
| #E4        | ENDNOTE4_PRINT       | 37       | <9          | FILENOTE9_BEGIN      | 39       |
| #E5        | ENDNOTE5_PRINT       | 37       | <=>         | MACRON               | 27       |
| #E6        | ENDNOTE6_PRINT       | 37       | <ae></ae>   | CAPITAL_AE           | 27       |
| #E7        | ENDNOTE7_PRINT       | 37       | <ae></ae>   | SMALL_AE             | 27       |
| #E8        | ENDNOTE8_PRINT       | 37       | <ao></ao>   | CAPITAL_A_CIRCLE     | 27       |
| #E9        | ENDNOTE9_PRINT       | 37       | <ao></ao>   | SMALL_A_CIRCLE       | 27       |
| #K+        | LINEATION_LOCK       | 16       | <b></b>     | BAR_UNDER            | 27       |
| #K-        | LINEATION_UNLOCK     | 16       | <bdb></bdb> | BOLD_BEGIN           | 20       |
| #L+        | LINEATION_BEGIN      | 16       | <bde></bde> | BOLD_END             | 20       |
| #L-        | LINEATION END        | 16       | <c></c>     | CEDILLA              | 27       |
| #L-<br>#N+ | NUMBERING BEGIN      | 16       | <c></c>     | COMMENT              | 26       |
| #N-        | NUMBERING_END        | 16       | <cb></cb>   | CENTERED_BEGIN       | 20       |
| #S+        | SUB_LINEATION_BEGIN  | 16       | <ce></ce>   | CENTERED_END         | 20       |
| #S-        | SUB_LINEATION_END    | 16       | <gr></gr>   | HYPHENATION_GERMAN   | 15       |
|            |                      | 37       | <d>&gt;</d> |                      | 27       |
| #]         | ENDNOTES_END         | 33       |             | DOT_UNDER            | 15       |
| \$)        | FOOTNOTE6_END        |          | <fr></fr>   | HYPHENATION_FRENCH   | 20       |
| \$]        | ENDNOTE6_END         | 37       | <gb></gb>   | GREEK_BEGIN          |          |
| &)         | FOOTNOTE7_END        | 33       | <ge></ge>   | GREEK_END            | 20       |
| &]         | ENDNOTE5_END         | 37<br>33 | <h></h>     | HUNGARUMLAUT         | 27       |
| (#         | FOOTNOTES_BEGIN      | 33       | <hab></hab> | HANGAFTER_BEGIN      | 24<br>24 |
| (\$        | FOOTNOTE6_BEGIN      |          | <hae></hae> | HANGAFTER_END        |          |
| (&         | FOOTNOTE1_BEGIN      | 33       | <hib></hib> | HANGINDENT_BEGIN     | 24       |
| (*         | FOOTNOTE1_BEGIN      | 33       | <hie></hie> | HANGINDENT_END       | 24       |
| (+         | FOOTNOTE2_BEGIN      | 33       | <hlb></hlb> | HEADLINE_TEXTL_BEGIN | 14       |
| (-         | FOOTNOTES_BEGIN      | 33       | <hle></hle> | HEADLINE_TEXTL_END   | 14       |
| (=         | FOOTNOTE4_BEGIN      | 33       | <hrb></hrb> | HEADLINE_TEXTR_BEGIN | 14       |
| (^         | FOOTNOTES_BEGIN      | 33       | <hre></hre> | HEADLINE_TEXTR_END   | 14       |
| ()         | FOOTNOTE9_BEGIN      | 33       | <hsb></hsb> | HSKIP_BEGIN          | 24       |
| )          | REF_SIMPLE_END       | 42       | <hse></hse> | HSKIP_END            | 24       |
| *)         | FOOTNOTE1_END        | 33       | <i>&gt;</i> | DOTLESS_I            | 27       |
| *]         | ENDNOTE1_END         | 37       | <ib></ib>   | ITALIC_BEGIN         | 20       |
| +)         | FOOTNOTE2_END        | 33       | <ie></ie>   | ITALIC_END           | 20       |
| +]         | ENDNOTE2_END         | 37       | <ifb></ifb> | INCLUDE_FILE_BEGIN   | 25       |
| ,          | REF_DOUBLE_SEPARATOR | 42       | <ife></ife> | INCLUDE_FILE_END     | 25       |
| -)         | FOOTNOTE3_END        | 33       | <l></l>     | CAPITAL_L_SLASH      | 27       |
| -}         | ENDNOTE*_A_L_END     | 37       | <1/>        | SMALL_L_SLASH        | 27       |
| -}         | FOOTNOTE*_A_L_END    | 33       | <lab></lab> | LEFT_BEGIN           | 20       |
| 1>         | FILENOTE1_END        | 39       | <lae></lae> | LEFT_END             | 20       |
| 2>         | FILENOTE2_END        | 39       | <lat></lat> | HYPHENATION_LATIN    | 15       |
| 3>         | FILENOTE3_END        | 39       | <lb></lb>   | LOWERED_BEGIN        | 20       |
| 4>         | FILENOTE4_END        | 39       | <le></le>   | LOWERED_END          | 20       |
| 5>         | FILENOTE5_END        | 39       | <lmb></lmb> | LEFT_MARGIN_BEGIN    | 23       |
| 6>         | FILENOTE6_END        | 39       | <lme></lme> | LEFT_MARGIN_END      | 23       |
| 7>         | FILENOTE7_END        | 39       | <ltb></ltb> | LATIN_BEGIN          | 20       |
| 8>         | FILENOTES_END        | 39       | <lte></lte> | LATIN_END            | 20       |
| 9>         | FILENOTE9_END        | 39       | <nb></nb>   | NORMAL_BEGIN         | 20       |
|            | OMIT_SEPARATOR       | 26       | <ne></ne>   | NORMAL_END           | 20       |
| <">        | DIERESIS             | 27       | <non></non> | HYPHENATION_NONE     | 15       |
| <'>        | ACUTE                | 27       | <np></np>   | NEW_PAGE             | 24       |
| <.>        | DOT                  | 27       | <o></o>     | CAPITAL_O_SLASH      | 27       |

| <0/>          | SMALL_O_SLASH        | 27 | <twe></twe> | TWO_COL_WIDTH_END    |
|---------------|----------------------|----|-------------|----------------------|
| <oe></oe>     | CAPITAL_OE           | 27 | <u></u>     | BREVE                |
| <oe></oe>     | SMALL_OE             | 27 | <ub></ub>   | UNDERLINED_BEGIN     |
| <om></om>     | OMIT                 | 26 | <ue></ue>   | UNDERLINED_END       |
| <pib></pib>   | INDENT_BEGIN         | 24 | <uib></uib> | UPRIGHT_ITALIC_BEGIN |
| <pie></pie>   | INDENT_END           | 24 | <uie></uie> | UPRIGHT_ITALIC_END   |
| <pnb></pnb>   | PAGE_NUMBER_BEGIN    | 14 | <uk></uk>   | HYPHENATION_ENGLISH  |
| <pne></pne>   | PAGE NUMBER END      | 14 | <v></v>     | CHECK                |
| <psb></psb>   | PARAGRAPH_SKIP_BEGIN | 24 | <vsb></vsb> | VSKIP_BEGIN          |
| <pse></pse>   | PARAGRAPH_SKIP_END   | 24 | <vse></vse> | VSKIP END            |
| <rab></rab>   | RIGHT_BEGIN          | 20 | <[          | FONT BEGIN           |
| <rae></rae>   | RIGHT_END            | 20 | <<br>>>     | CIRCUMFLEX           |
| <rb></rb>     | RAISED_BEGIN         | 20 | <'>         | GRAVE                |
| <re></re>     | RAISED_END           | 20 | <>          | TILDE                |
| <rmb></rmb>   | RIGHT_MARGIN_BEGIN   | 23 | =)          | FOOTNOTE4_END        |
| <rme></rme>   | RIGHT_MARGIN_END     | 23 | =)<br>=]    | ENDNOTE4_END         |
| <s></s>       | SECTION              | 27 | _j<br>@     | REF_LABEL_BEGIN      |
| <s1b></s1b>   | FOOTNOTE1_SIGL_BEGIN | 34 | @(          | REF_SIMPLE_BEGIN     |
| <s1e></s1e>   |                      | 34 | @(<br>[     |                      |
|               | FOOTNOTES SIGL PECIN |    |             | REF_DOUBLE_BEGIN     |
| <s2b></s2b>   | FOOTNOTE2_SIGL_BEGIN | 34 | [#          | ENDNOTES_BEGIN       |
| <s2e></s2e>   | FOOTNOTE2_SIGL_END   | 34 | [\$         | ENDNOTE6_BEGIN       |
| <s3b></s3b>   | FOOTNOTES_SIGL_BEGIN | 34 | [&          | ENDNOTE1_BEGIN       |
| <s3e></s3e>   | FOOTNOTE3_SIGL_END   | 34 | [*          | ENDNOTE1_BEGIN       |
| <s4b></s4b>   | FOOTNOTE4_SIGL_BEGIN | 34 | [+          | ENDNOTE2_BEGIN       |
| <s4e></s4e>   | FOOTNOTE4_SIGL_END   | 34 | [=          | ENDNOTE4_BEGIN       |
| <s5b></s5b>   | FOOTNOTES_SIGL_BEGIN | 34 | [^          | ENDNOTE8_BEGIN       |
| <s5e></s5e>   | FOOTNOTE5_SIGL_END   | 34 | []          | ENDNOTE3_BEGIN       |
| <s6b></s6b>   | FOOTNOTE6_SIGL_BEGIN | 34 | [}          | ENDNOTE9_BEGIN       |
| <s6e></s6e>   | FOOTNOTE6_SIGL_END   | 34 | ]           | REF_DOUBLE_END       |
| <s7b></s7b>   | FOOTNOTE7_SIGL_BEGIN | 34 | ]>          | FONT_END             |
| <s7e></s7e>   | FOOTNOTE7_SIGL_END   | 34 | ^)          | FOOTNOTE8_END        |
| <s8b></s8b>   | FOOTNOTE8_SIGL_BEGIN | 34 | ^]          | ENDNOTE8_END         |
| <s8e></s8e>   | FOOTNOTE8_SIGL_END   | 34 | {           | ENDNOTE*_VAR_BEGIN   |
| <s9b></s9b>   | FOOTNOTE9_SIGL_BEGIN | 34 | {           | FOOTNOTE*_VAR_BEGIN  |
| <s9e></s9e>   | FOOTNOTE9_SIGL_END   | 34 | {)          | FOOTNOTE9_END        |
| <sb></sb>     | SLANTED_BEGIN        | 20 | {-          | ENDNOTE*_A_L_BEGIN   |
| <scb></scb>   | SMALL_CAPS_BEGIN     | 20 | {-          | FOOTNOTE*_A_L_BEGIN  |
| <sce></sce>   | SMALL_CAPS_END       | 20 | {]          | ENDNOTE9_END         |
| <se></se>     | SLANTED_END          | 20 | -           | HYPHENATION          |
| <sp1></sp1>   | HYPHENATION_SPARE1   | 15 | ]           | ENDNOTE3_END         |
| <sp2></sp2>   | HYPHENATION_SPARE2   | 15 | }           | ENDNOTE*_VAR_END     |
| <spb></spb>   | SPACED_BEGIN         | 20 | }           | FOOTNOTE*_VAR_END    |
| <spe></spe>   | SPACED_END           | 20 |             |                      |
| <svsb></svsb> | STATIC_VSKIP_BEGIN   | 24 |             |                      |
| <svse></svse> | STATIC_VSKIP_END     | 24 |             |                      |
| <swb></swb>   | SYNOPSIS_WIDTH_BEGIN | 22 |             |                      |
| <swe></swe>   | SYNOPSIS_WIDTH_END   | 22 |             |                      |
| <syb></syb>   | SYNOPSIS_BEGIN       | 22 |             |                      |
| <sye></sye>   | SYNOPSIS_END         | 22 |             |                      |
| <sys></sys>   | SYNOPSIS_SEPARATOR   | 22 |             |                      |
| <sz></sz>     | SZ                   | 27 |             |                      |
| <tb></tb>     | TRANSPARENT_BEGIN    | 25 |             |                      |
| <tcb></tcb>   | TWO_COL_BEGIN        | 22 |             |                      |
| <tce></tce>   | TWO_COL_END          | 22 |             |                      |
| <te></te>     | TRANSPARENT_END      | 25 |             |                      |
| <tmb></tmb>   | TEX_MODE_BEGIN       | 25 |             |                      |
| <tme></tme>   | TEX_MODE_END         | 25 |             |                      |
| <twb></twb>   | TWO_COL_WIDTH_BEGIN  | 22 |             |                      |
|               |                      |    |             |                      |

# 2. Alphabetische Liste der Schlüsselwörter

| Name des Schlüsselwortes      | Vorgabe                           | Seite    |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ACUTE                         | <'>                               | 27       |
| APPARATUS_WORD_GLUE           | 0.3 em plus 0.2 em minus 0.1 em   | 11       |
| BAR_UNDER                     | <b></b>                           | 27       |
| BOLD_BEGIN                    | <bdb></bdb>                       | 20       |
| BOLD_END                      | <bde></bde>                       | 20       |
| BREVE                         | <u></u>                           | 27       |
| CAPITAL_AE                    | <ae></ae>                         | 27       |
| CAPITAL_A_CIRCLE              | <ao></ao>                         | 27       |
| CAPITAL_L_SLASH               | <l></l>                           | 27       |
| CAPITAL_OE                    | <oe></oe>                         | 27       |
| CAPITAL_O_SLASH               | <0/>                              | 27       |
| CEDILLA<br>CENTERED RECIN     | <c></c>                           | 27       |
| CENTERED_BEGIN                | <cb></cb>                         | 20       |
| CHECK                         | <ce></ce>                         | 20<br>27 |
| CHECK<br>CIRCUMFLEX           | <v></v>                           | 27       |
| COMMENT                       | <c></c>                           | 26       |
| CROP_MARK_BACK_MARGIN         | 2.5 cm                            | 13       |
| CROP_MARK_GAP                 | 5.0 pt                            | 12       |
| CROP_MARK_HEAD_MARGIN         | 1.9 cm                            | 13       |
| CROP_MARK_HORIZONTAL_DISTANCE | 1.9 cm                            | 13       |
| CROP_MARK_VERTICAL_DISTANCE   | 23.4 cm                           | 13       |
| CROP_MARK_WIDTH               | 0.4 pt                            | 12       |
| CUT LINE NUMBER               | *N Y                              | 17       |
| CUT SUBLINE NUMBER            | *N Y                              | 17       |
| DIERESIS                      | <">                               | 27       |
| DISPLAY_LOCKED_LINE_NUMBER    | *first last all                   | 16       |
| DOT                           | <.>                               | 27       |
| DOTLESS_I                     | <br><i></i>                       | 27       |
| DOT_UNDER                     | <d></d>                           | 27       |
| ENDNOTE*_A_L_BEGIN            | {-                                | 37       |
| ENDNOTE*_A_L_END              | -}                                | 37       |
| ENDNOTE*_BEGIN                | s. Text                           | 37       |
| ENDNOTE*_END                  | s. Text                           | 37       |
| ENDNOTE*_LEMMA_ABBREVIATE     | N *Y                              | 37       |
| ENDNOTE*_LEMMA_FONT           | 10.0 pt 10.0 pt                   | 37       |
| ENDNOTE*_LEMMA_LOWER_CASE     | *N Y                              | 38       |
| ENDNOTE*_LEMMA_OMIT           | *N Y                              | 37       |
| ENDNOTE*_LINE_NUMBER_FONT     | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 37       |
| ENDNOTE*_LINE_NUMBER_OMIT     | *N Y                              | 37       |
| ENDNOTE*_PRINT                | s. Text                           | 37       |
| ENDNOTE*_SEPARATOR            | ]                                 | 38       |
| ENDNOTE*_SEPARATOR_FONT       | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 38       |
| ENDNOTE*_VARIANT_FONT         | 10.0 pt 10.0 pt                   | 38       |
| ENDNOTE*_VAR_BEGIN            | {                                 | 37       |
| ENDNOTE*_VAR_END              | }                                 | 37       |
| ENDNOTES_PRINT                | #E                                | 37       |
| FILENOTE*_BEGIN               | s. Text                           | 39       |
| FILENOTE*_END                 | s. Text                           | 39       |
| FILENOTE*_FILENAME            | s. Text                           | 39       |
| FILENOTE*_TEXT_POSITION       | *left right                       | 39       |
| FONT_BEGIN                    | <[                                | 23       |
| FOOTNOTES A L DEGIN           | ]>                                | 23       |
| FOOTNOTE*_A_L_BEGIN           | {-                                | 33       |
| FOOTNOTE* A_L_END             | -}                                | 33       |
| FOOTNOTE*_BEGIN               | s. Text                           | 33       |
| FOOTNOTE* FORMAT              | s. Text                           | 33       |
| FOOTNOTE*_FORMAT              | normal *paragraph twocol threecol | 32       |

| FOOTNOTE*_LEMMA_ABBREVIATE     | N *Y                              | 34 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| FOOTNOTE*_LEMMA_FONT           | 10.0 pt 10.0 pt                   | 33 |
| FOOTNOTE*_LEMMA_LOWER_CASE     | *N Y                              | 34 |
| FOOTNOTE*_LEMMA_OMIT           | *N Y                              | 33 |
| FOOTNOTE*_LEMMA_SEPARATOR      |                                   | 34 |
|                                | "                                 |    |
| FOOTNOTE*_LEMMA_SEPARATOR_FONT | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 34 |
| FOOTNOTE*_LINE_NUMBER_FONT     | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 33 |
| FOOTNOTE*_LINE_NUMBER_OMIT     | *N Y                              | 33 |
| FOOTNOTE*_LINE_NUMBER_REPEAT   | N *Y                              | 34 |
| FOOTNOTE*_RULE                 | 2 in 0.4 pt                       | 32 |
| FOOTNOTE*_SEPARATOR            | ]                                 | 34 |
| FOOTNOTE*_SEPARATOR_FONT       | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 34 |
| FOOTNOTE*_SIGLA                | *N Y                              | 34 |
| FOOTNOTE*_SIGLA_DISTANCE       | 4.0 em                            | 34 |
| FOOTNOTE*_SIGLA_FONT           | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 34 |
| FOOTNOTE*_SIGL_BEGIN           | s. Text                           | 34 |
| FOOTNOTE*_SIGL_END             | s. Text                           | 34 |
| FOOTNOTE*_VARIANT_FONT         | 10.0 pt 10.0 pt                   | 34 |
| FOOTNOTE*_VAR_BEGIN            |                                   | 33 |
|                                | {                                 |    |
| FOOTNOTE*_VAR_END              | 1.01 0.4 0.4                      | 33 |
| FOOTNOTE_PARAGRAPH_GLUE        | 1.0 em plus 0.4 em minus 0.4 em   | 11 |
| FRENCH_SPACING                 | N *Y                              | 11 |
| GLOBAL_FONT                    | Times m m n 12.0 pt 12.0 pt       | 11 |
| GRAVE                          | <'>                               | 27 |
| GREEK_BEGIN                    | <gb></gb>                         | 20 |
| GREEK_END                      | <ge></ge>                         | 20 |
| HANGAFTER_BEGIN                | <hab></hab>                       | 24 |
| HANGAFTER_END                  | <hae></hae>                       | 24 |
| HANGINDENT_BEGIN               | <hib></hib>                       | 24 |
| HANGINDENT_END                 | <hie></hie>                       | 24 |
| HEADLINE_FONT                  | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt       | 13 |
| HEADLINE_POSITION              | inner *center outer               | 13 |
| HEADLINE_TEXTL_BEGIN           | <hlb></hlb>                       | 14 |
| HEADLINE_TEXTL_END             | <hle></hle>                       | 14 |
| HEADLINE_TEXTR_BEGIN           | <hrb></hrb>                       | 14 |
| HEADLINE_TEXTR_END             | <hre></hre>                       | 14 |
| HEADLINE_TEXT_LEFT             |                                   | 14 |
| HEADLINE_TEXT_RIGHT            |                                   | 14 |
| HEADLINE_VERTICAL_DISTANCE     | 0.4 cm                            | 13 |
| HORIZONTAL_OFFSET              | -0.3 cm                           | 10 |
| HORIZONTAL_SIZE                |                                   | 10 |
| _                              | 11.0 cm                           |    |
| HORIZONTAL_TOLERANCE           | 0.1 pt                            | 11 |
| HSKIP_BEGIN                    | <hsb></hsb>                       | 24 |
| HSKIP_END                      | <hse></hse>                       | 24 |
| HUNGARUMLAUT                   | <h></h>                           | 27 |
| HYPHENATION                    | -                                 | 26 |
| HYPHENATION_ENGLISH            | <uk></uk>                         | 15 |
| HYPHENATION_FRENCH             | <fr></fr>                         | 15 |
| HYPHENATION_GERMAN             | <gr></gr>                         | 15 |
| HYPHENATION_LATIN              | <lat></lat>                       | 15 |
| HYPHENATION_NONE               | <non></non>                       | 15 |
| HYPHENATION_RULES              | German French *Latin English None | 14 |
| HYPHENATION_SPARE1             | <sp1></sp1>                       | 15 |
| HYPHENATION_SPARE2             | <sp2></sp2>                       | 15 |
| INCLUDE_FILE_BEGIN             | <ifb></ifb>                       | 25 |
| INCLUDE_FILE_END               | <ife></ife>                       | 25 |
| INDENT_BEGIN                   | <pib></pib>                       | 24 |
| INDENT_END                     | <pie></pie>                       | 24 |
| ITALIC_BEGIN                   | <ib></ib>                         | 20 |
| ITALIC_END                     | <ie></ie>                         | 20 |
| LATIN_BEGIN                    | <ltb></ltb>                       | 20 |
| LATIN_END                      | <lte></lte>                       | 20 |
| Entri-Line                     |                                   | 20 |

| I ATTINI FONTE                 | FF' 12.0 : 12.0 :           |    |
|--------------------------------|-----------------------------|----|
| LATIN_FONT                     | Times m m n 12.0 pt 12.0 pt | 11 |
| LEFT_BEGIN                     | <lab></lab>                 | 20 |
| LEFT_END                       | <lae></lae>                 | 20 |
| LEFT_MARGIN_BEGIN              | <lmb></lmb>                 | 23 |
| LEFT_MARGIN_END                | <lme></lme>                 | 23 |
| LINEATION_BEGIN                | #L+                         | 16 |
| LINEATION_BY                   | page *section               | 15 |
| LINEATION_END                  | #L-                         | 16 |
| LINEATION_LOCK                 | #K+                         | 16 |
| LINEATION_MARGIN               | left right *inner outer     | 15 |
|                                | #K-                         |    |
| LINEATION_UNLOCK               |                             | 16 |
| LINE_NUMBER_DISTANCE           | 1.0 pc                      | 15 |
| LINE_NUMBER_FIRST              | 5                           | 15 |
| LINE_NUMBER_FONT               | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt | 15 |
| LINE_NUMBER_INCREMENT          | 5                           | 15 |
| LOWERED_BEGIN                  | <lb></lb>                   | 20 |
| LOWERED_END                    | <le></le>                   | 20 |
| MACRON                         | <=>                         | 27 |
| MARK_BAD_LINES                 | N *Y                        | 11 |
| NEW_PAGE                       | <np></np>                   | 24 |
| NORMAL_BEGIN                   | <nb></nb>                   | 20 |
| NORMAL_END                     | <ne></ne>                   | 20 |
| NUMBERING_BEGIN                | #N+                         | 16 |
|                                |                             |    |
| NUMBERING_END                  | #N-                         | 16 |
| OMIT                           | <om></om>                   | 26 |
| OMIT_SEPARATOR                 |                             | 26 |
| PAGE_NUMBER_FONT               | Times m m n 10.0 pt 10.0 pt | 14 |
| PAGE_NUMBER_BEGIN              | <pnb></pnb>                 | 14 |
| PAGE_NUMBER_END                | <pne></pne>                 | 14 |
| PARAGRAPH_INDENTATION          | 1.0 cm                      | 11 |
| PARAGRAPH_SKIP_BEGIN           | <psb></psb>                 | 24 |
| PARAGRAPH_SKIP_END             | <pse></pse>                 | 24 |
| RAISED_BEGIN                   | <rb></rb>                   | 20 |
| RAISED_END                     | <re></re>                   | 20 |
| REF_DOUBLE_BEGIN               | @[                          | 42 |
| REF_DOUBLE_END                 | ]                           | 42 |
| REF_DOUBLE_SEPARATOR           | ,                           | 42 |
| REF_DOUBLE_TEXT                | ,<br>p                      | 43 |
| REF_DOUBLE_TEXT_ABBREVIATE     | N *Y                        | 43 |
| REF_DOUBLE_TEXT_AFTER_LINE     |                             | 43 |
| REF_DOUBLE_TEXT_AFTER_PAGE     | •                           |    |
|                                | ,<br>31 437                 | 43 |
| REF_DOUBLE_TEXT_OMIT_SAME_PAGE | N *Y                        | 43 |
| REF_DOUBLE_TEXT_SAME_PAGE      | l                           | 43 |
| REF_DOUBLE_TEXT_SEPARATOR      | _                           | 43 |
| REF_LABEL_BEGIN                | @                           | 42 |
| REF_LABEL_END                  |                             | 42 |
| REF_SIMPLE_BEGIN               | @(                          | 42 |
| REF_SIMPLE_END                 | )                           | 42 |
| REF_SIMPLE_TEXT                | p. %p,%l.%s                 | 42 |
| REF_SIMPLE_TEXT_SAME_PAGE      | 1. %1.%s                    | 42 |
| RIGHT_BEGIN                    | <rab></rab>                 | 20 |
| RIGHT_END                      | <rae></rae>                 | 20 |
| RIGHT_MARGIN_BEGIN             | <rmb></rmb>                 | 23 |
| RIGHT_MARGIN_END               | <rme></rme>                 | 23 |
| SECTION                        | <s></s>                     | 27 |
|                                | <sb></sb>                   | 20 |
| SLANTED_BEGIN                  |                             |    |
| SLANTED_END SMALL AE           | <se></se>                   | 20 |
| SMALL A CIRCLE                 | <ae></ae>                   | 27 |
| SMALL_A_CIRCLE                 | <ao></ao>                   | 27 |
| SMALL_CAPS_BEGIN               | <scb></scb>                 | 27 |
| SMALL_CAPS_END                 | <sce></sce>                 | 27 |
| SMALL_L_SLASH                  | <1/>                        | 27 |
|                                |                             |    |

| SMALL_OE                  | <0e>                            | 27 |
|---------------------------|---------------------------------|----|
| SMALL_O_SLASH             | <0/>                            | 27 |
| SPACED_BEGIN              | <spb></spb>                     | 20 |
| SPACED_END                | <spe></spe>                     | 20 |
| SPACE_OUT_DISTANCE        | 0.2 em                          | 11 |
| STATIC_VSKIP_BEGIN        | <svsb></svsb>                   | 24 |
| STATIC_VSKIP_END          | <svse></svse>                   | 24 |
| SUB_LINEATION_BEGIN       | #S+                             | 16 |
| SUB_LINEATION_END         | #S-                             | 16 |
| SUB_LINE_NUMBER_FIRST     | 5                               | 15 |
| SUB_LINE_NUMBER_INCREMENT | 5                               | 15 |
| SYNOPSIS_BEGIN            | <syb></syb>                     | 22 |
| SYNOPSIS_END              | <sye></sye>                     | 22 |
| SYNOPSIS_SEPARATOR        | <sys></sys>                     | 22 |
| SYNOPSIS_WIDTH_BEGIN      | <swb></swb>                     | 22 |
| SYNOPSIS_WIDTH_END        | <swe></swe>                     | 22 |
| SZ                        | <sz></sz>                       | 27 |
| TEX_MODE_BEGIN            | <tmb></tmb>                     | 25 |
| TEX_MODE_END              | <tme></tme>                     | 25 |
| TILDE                     | <>                              | 27 |
| TRANSPARENT_BEGIN         | <tb></tb>                       | 25 |
| TRANSPARENT_END           | <te></te>                       | 25 |
| TWO_COL_BEGIN             | <tcb></tcb>                     | 22 |
| TWO_COL_END               | <tce></tce>                     | 22 |
| TWO_COL_WIDTH_BEGIN       | <twb></twb>                     | 22 |
| TWO_COL_WIDTH_END         | <twe></twe>                     | 22 |
| UNDERLINED_BEGIN          | <ub></ub>                       | 20 |
| UNDERLINED_END            | <ue></ue>                       | 20 |
| UPRIGHT_ITALIC_BEGIN      | <uib></uib>                     | 20 |
| UPRIGHT_ITALIC_END        | <uie></uie>                     | 20 |
| VERTICAL_OFFSET           | 1.5 cm                          | 10 |
| VERTICAL_SIZE             | 17.0 cm                         | 10 |
| VSKIP_BEGIN               | <vsb></vsb>                     | 24 |
| VSKIP_END                 | <vse></vse>                     | 24 |
| WORD_DISTANCE             | 20                              | 11 |
| WORD_GLUE                 | 0.3 em plus 0.2 em minus 0.1 em | 11 |
|                           |                                 |    |

INDEX 75

# **INDEX**

Die Standard-Befehlsnamen und die Schlüsselwörter sind in Anhang H aufgelistet und nicht im Index verzeichnet.

| *.IMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *.DVI                      | 5f.      | Drucken einer Endnotenreihe             | 37       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| *.IMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *.IM                       | 45f.     | DVI-Datei                               | 3        |
| *.IW         44f.         EDMAC         3f., 66           *.IWF         44f.         Einbinden von Textdateien         25           *.PS         5f.         Einleitung         1ff.           *.STY         4f.         Einrickung         23f.           *.TEX         4f.         Einrickung         23f.           *.TEX         4f.         Einchote         32,37f.           6E         27         Endnote         32,37f.           CE         27         Endnote, Position einer         32           3F         Endnote, Position einer         32           3B         27         Endnoten, Position einer         32           3B         27         Endnoten, Position einer         32           3B         27         Endnoten, Position einer         32           Absatze         20         Endnotenreihe         37           Absatzen         20         Endnotenreihe         37           Absatzen         30f.         Estenote         37           Adber Type I Zeichensatz         30f.         Exponenten         11f., 20           Adboer Type I Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           Aff-Datein <td>*.IMF</td> <td>45f.</td> <td>dvips</td> <td>3, 67</td>                                                                                                                    | *.IMF                      | 45f.     | dvips                                   | 3, 67    |
| *,IWF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *.IMT                      | 45f.     | DVIPS32.EXE                             | 5f.      |
| *.PS         5f.         Einleitung         1ff.           *.STY         4f.         Einrickung         23f.           *.TEX         4f.         Einschränkungen         49           æ         27         emTgX         66           Æ         27         Endnote         32,37f.           Œ         27         Endnote, Position einer         32           ß         27         Endnoten, Position einer         32           ß         27         Endnoten drucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnoten einer de ucken         37           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfit         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfit)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote, Beispiel         33           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33 <td>*.IW</td> <td>44f.</td> <td>EDMAC</td> <td>3f., 66</td>                                                                                                            | *.IW                       | 44f.     | EDMAC                                   | 3f., 66  |
| *STYY         4f.         Einrückung         23f.           *TEX         4f.         Einschränkungen         49           æ         27         emTgX         66           Æ         27         Endnote, Beispiel         32, 37f.           Œ         27         Endnote, Position einer         32           β         27         Endnoten, Position einer         32           β         27         Endnotenreihe         37           Absatze         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatziz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfmt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ffr.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote, Beispiel         33           Alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche                                                                                                                                                                | *.IWF                      | 44f.     | Einbinden von Textdateien               | 25       |
| *TEX         4f.         Einschränkungen         49           æ         27         emTgX         66           Æ         27         Endnote         32, 37f.           Œ         27         Endnote, Position einer         32           ce         27         Endnoten, Position einer         32           β         27         Endnoten drucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe drucken         37           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akzent         21, 27         fetter Text         20           Akzent         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, Beispiel         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, uverschac                                                                                                                                                  | *.PS                       | 5f.      | Einleitung                              | 1ff.     |
| ae         27         emTęX         66           Æ         27         Endnote         32, 37f.           Œ         27         Endnote, Beispiel         37           ce         27         Endnote, Position einer         32           β         27         Endnotendrucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe drucken         37           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           Aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           Autorenindex         <                                                                                                                                     | *.STY                      | 4f.      | Einrückung                              | 23f.     |
| Æ         27         Endnote, Beispiel         32, 37f.           Œ         27         Endnote, Position einer         32           β         27         Endnoten, Position einer         32           β         27         Endnoten drucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe         37f.           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37f.           Absatzeizuug         11, 24         ERROR         47           addpsfit         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type I Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfmt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote, Beispiel         33           Alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38                                                                                                                          | *.TEX                      | 4f.      | Einschränkungen                         | 49       |
| Œ         27         Endnote, Beispiel         37           ce         27         Endnote, Position einer         32           β         27         Endnoten drucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe         37f.           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akzent         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, Beispiel         33           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, Beispiel         33           Auwahl         52         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38                                                                                                                        | æ                          | 27       | emT <sub>F</sub> X                      | 66       |
| ce         27         Endnote, Position einer         32           B         27         Endnoten drucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe drucken         37f.           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37f.           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, inverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         69f.         Gedankenstrich                                                                                                    | Æ                          | 27       | Endnote                                 | 32, 37f. |
| B         27         Endnoten drucken         37           Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe         37f.           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfint         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Amwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         G                                                                                            | Œ                          | 27       | Endnote, Beispiel                       | 37       |
| Abkürzen eines Lemmas         34, 37         Endnotenreihe         37f.           Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type I Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, gewöhnliche         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bis-Strich         20                                                                                                     | œ                          | 27       | Endnote, Position einer                 | 32       |
| Absatz         20         Endnotenreihe drucken         37           Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote, gewöhnle         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, iber mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, werschachtelt überlappend         35, 38           Autswahl         52         Fußnotenreihe         32ff.           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Breite des Textes         10         gestrichenes                                                                                             | В                          | 27       | Endnoten drucken                        | 37       |
| Absatzeinzug         11, 24         ERROR         47           addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Biefehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           Breite des Textes                                                                                    | Abkürzen eines Lemmas      | 34, 37   | Endnotenreihe                           | 37f.     |
| addpsfnt         30f.         Exponenten         11f., 20           Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, Formatierung         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BoXER         4, 67                                                                                                 | Absatz                     | 20       | Endnotenreihe drucken                   | 37       |
| Adobe Type 1 Zeichensatz         30f.         Fehlermeldung (addpsfnt)         31           AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, iber mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren findex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes O         27           Cedille         27 <td>Absatzeinzug</td> <td>11, 24</td> <td>ERROR</td> <td>47</td>                     | Absatzeinzug               | 11, 24   | ERROR                                   | 47       |
| AFM-Datei         30f.         Fehlermeldung (Typeset)         60ff.           Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, iber mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, uverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         geswöhnlicher Fußnote                                                                                                          | addpsfnt                   | 30f.     | Exponenten                              | 11f., 20 |
| Akut         21, 27         fetter Text         20           Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Autoren nidex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote <td< td=""><td>Adobe Type 1 Zeichensatz</td><td>30f.</td><td>Fehlermeldung (addpsfnt)</td><td>31</td></td<> | Adobe Type 1 Zeichensatz   | 30f.     | Fehlermeldung (addpsfnt)                | 31       |
| Akzent         27         Fußnote         32ff.           alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bis-Strich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes 1         27           BOXER         4, 67         gestrichenes 0         27           Breite des Textes         10         gestrichenes 0         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPPEXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27 <td>AFM-Datei</td> <td>30f.</td> <td>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>60ff.</td>       | AFM-Datei                  | 30f.     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 60ff.    |
| alternatives Lemma         33, 37         Fußnote, Beispiel         33           Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnotenreihe verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Te                                                                                            | Akut                       | 21, 27   | fetter Text                             | 20       |
| Anwahl eines Zeichensatzes         23         Fußnote, gewöhnliche         34f.           Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f                                                                                                     | Akzent                     | 27       | Fußnote                                 | 32ff.    |
| Apparat, kritischer         32ff.         Fußnote, über mehrere Absätze         35, 38           aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                    | alternatives Lemma         | 33, 37   | Fußnote, Beispiel                       | 33       |
| aufrecht-kursiver Text         20         Fußnote, unverschachtelt überlappend         35, 38           Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                  | Anwahl eines Zeichensatzes | 23       | Fußnote, gewöhnliche                    | 34f.     |
| Auswahl         52         Fußnote, verschachtelt überlappend         35, 38           Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apparat, kritischer        | 32ff.    | Fußnote, über mehrere Absätze           | 35, 38   |
| Autoren         66f.         Fußnotenreihe         32ff.           Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aufrecht-kursiver Text     | 20       | Fußnote, unverschachtelt überlappend    | 35, 38   |
| Autorenindex         38         Fußnotenreihe, Formatierung         32           Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auswahl                    | 52       | Fußnote, verschachtelt überlappend      | 35, 38   |
| Befehlsname         53, 69f.         Gedankenstrich         20           Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes O         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoren                    | 66f.     | Fußnotenreihe                           | 32ff.    |
| Bindestrich         20         gesperrter Text         20           Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes o         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autorenindex               | 38       | Fußnotenreihe, Formatierung             | 32       |
| Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes o         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Befehlsname                | 53, 69f. | Gedankenstrich                          | 20       |
| Bis-Strich         20         gestrichenes I         27           BOXER         4, 67         gestrichenes L         27           Breite des Textes         10         gestrichenes o         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bindestrich                | 20       | gesperrter Text                         | 20       |
| Breite des Textes         10         gestrichenes o         27           Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bis-Strich                 | 20       |                                         | 27       |
| Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOXER                      | 4, 67    | gestrichenes L                          | 27       |
| Cedille         27         gestrichenes O         27           CEPP.EXE         3f.         gewöhnliche Fußnote         34f.           Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Breite des Textes          | 10       | gestrichenes o                          | 27       |
| Dateiname         53         Ghostscript         3, 5, 67           Dateinote         32, 38f.         Gravis         21, 27           Dateinotenreihe         38f.         griechischer Text         20f.           Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cedille                    | 27       | gestrichenes O                          | 27       |
| Dateinote32, 38f.Gravis21, 27Dateinotenreihe38f.griechischer Text20f.Diärese21, 27GS386.EXE5f.Doppelakut27Háček27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CEPP.EXE                   | 3f.      | gewöhnliche Fußnote                     | 34f.     |
| Dateinotenreihe38f.griechischer Text20f.Diärese21, 27GS386.EXE5f.Doppelakut27Háček27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dateiname                  | 53       |                                         | 3, 5, 67 |
| Diärese         21, 27         GS386.EXE         5f.           Doppelakut         27         Háček         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dateinote                  | 32, 38f. | Gravis                                  | 21, 27   |
| Doppelakut 27 Háček 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dateinotenreihe            | 38f.     | griechischer Text                       | 20f.     |
| Doppelakut 27 Háček 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diärese                    | 21, 27   |                                         | 5f.      |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doppelakut                 |          | Háček                                   | 27       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drucken der Endnoten       | 37       | Halbkreis                               | 27       |

76 INDEX

| Hilfe bei Problemen            | 59       | Numerierung, Zeilen-            | 15ff.         |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| Hinzufügen eines Zeichensatzes | 30f.     | o, gestrichenes                 | 27            |
| Höhe des Textes                | 10       | O, gestrichenes                 | 27            |
| i, punktloses                  | 27       | Paragraph                       | 27            |
| Index (Textformatierung)       | 20       | Parametertyp                    | 50            |
| Index, Autoren-                | 38       | PFB-Datei                       | 30f.          |
| Index, Marken-                 | 47       | PostScript-Zeichensatz          | 30f.          |
| Index, Text-Wort-              | 44f.     | PostScript-Zeichensatzfamilie   | 30            |
| Index, Variantentext-Wort-     | 45f.     | Probleme                        | 59            |
| Index, Verweis-                | 47       | Punktakzent oben                | 27            |
| Iota subscriptum               | 21       | Punktakzent unten               | 27            |
| Ja/Nein                        | 52       | punktloses i                    | 27            |
| Kapitälchen                    | 20       | Ouerstrich oben                 | 27            |
| Kolumnentitel                  | 13f.     | Querstrich unten                | 27            |
| Kommentar                      | 26       | Rand                            | 23f.          |
| Konfigurationsdatei            | 4, 6, 10 | Rechteck, schwarzes             | 11, 59        |
| Kopfzeile                      | 13f.     | rechtsbündiger Text             | 20            |
| Kreis, a mit                   | 27       | Satzspiegel                     | 10ff.         |
| Kreis, A mit                   | 27       | Schlüsselwort                   | 71ff.         |
| kritischer Apparat             | 32ff.    | Schnittmarke                    | 12f.          |
| kursiver Text                  | 20       | schräggestellter Text           | 20            |
| L, gestrichenes                | 27       | schwarzes Rechteck              | 11, 59        |
| l, gestrichenes                | 27       | Seitenformatierung              | 10ff.         |
| LaTeX2e                        | 3f., 66  | Seitennummer                    | 14            |
| Leerraum, zwischen Fußnoten    | 11       | Seitenwechsel                   | 24            |
| Leerraum, zwischen Wörtern     | 11       | Separator unterdrücken          | 26            |
| Lemma                          | 33, 37   | Sigel                           | 34            |
| Lemma, abgekürztes             | 34, 37   | Sonderzeichen                   | 27            |
| Lemma, alternatives            | 33, 37   | Sperren                         | 11, 20        |
| Lemma, unterdrücktes           | 34, 37   | Spiritus asper                  | 21            |
| Lemma-Separator                | 34       | Spiritus lenis                  | 21            |
| Levy-Zeichensatz               | 21, 66   | Standard-PostScript-Zeichensatz | 50            |
| LevyGreek                      | 21, 66   | Strich, Binde-                  | 20            |
| linksbündiger Text             | 20       | Strich, Bis-                    | 20            |
| Lösungen zu den Übungen        | 54ff.    | Strich, Gedanken-               | 20            |
| Macron                         | 27       | SUMMA.TXT                       | 8, 18, 28, 40 |
| Marke                          | 42f.     | symbolischer Verweis            | 42f.          |
| Markenindex                    | 47       | synoptischer Satz               | 21f.          |
| Markenname                     | 42f., 53 | TEX                             | 3f.           |
| Мав                            | 50       | T <sub>F</sub> X-Modus          | 25            |
| Nebeneinandersetzen            | 21f.     | TEX386.EXE                      | 5             |
| normaler Text                  | 20       | Text                            | 52            |
|                                |          |                                 |               |

INDEX 77

| Text, aufrecht-kursiver            | 20       | unterstrichener Text      | 20     |
|------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Text, fetter                       | 20       | Variantentext             | 33, 37 |
| Text, gesperrter                   | 20       | Variantentext-Wortindex   | 45f.   |
| Text, griechischer                 | 20f.     | Verschieben des Ausdrucks | 10f.   |
| Text, kursiver                     | 20       | Verweis, einfacher        | 42f.   |
| Text, linksbündiger                | 20       | Verweis, Von-Bis-         | 42f.   |
| Text, nebeneinandergesetzer        | 21f.     | Verweisindex              | 47     |
| Text, normaler                     | 20       | Warenzeichen              | 68     |
| Text, rechtsbündiger               | 20       | Wortzwischenraum          | 11     |
| Text, schräggestellter             | 20       | Zahl                      | 53     |
| Text, synoptischer                 | 21f.     | Zeichensatz               | 50     |
| Text, transparenter                | 25       | Zeichensatz, Adobe Type 1 | 30f.   |
| Text, unterstrichener              | 20       | Zeichensatz, globaler     | 11     |
| Text, zentrierter                  | 20       | Zeichensatz, hinzufügen   | 30f.   |
| Text, zweispaltiger                | 22       | Zeichensatz, lateinischer | 11     |
| Text-Wortindex                     | 44f.     | Zeichensatzanwahl         | 23     |
| Textformatierung                   | 20ff.    | Zeichensatzfamilie        | 30     |
| Textverarbeitungsprogramm          | 4        | Zeilennumerierung         | 15ff.  |
| Tilde                              | 27       | Zeilennummer unterdrücken | 34, 37 |
| transparenter Text                 | 25       | Zeilennummer wiederholen  | 34     |
| Trennalgorithmus                   | 26       | zentrierter Text          | 20     |
| Trennlinie zwischen Fußnotenreihen | 32       | Zirkumflex                | 21, 27 |
| Trennregel                         | 14f., 66 | zweispaltiger Text        | 22     |
| Trennstellen                       | 26       | Zwischenraum              | 24, 53 |
| Übung 1                            | 6        | Zwischenraum am Satzende  | 11     |
| Übung 2                            | 12       |                           |        |
| Übung 3                            | 13       |                           |        |
| Übung 4                            | 14       |                           |        |
| Übung 5                            | 15       |                           |        |
| Übung 6                            | 17       |                           |        |
| Übung 7                            | 20       |                           |        |
| Übung 8                            | 23       |                           |        |
| Übung 9                            | 24       |                           |        |
| Übung 10                           | 36       |                           |        |
| Übung 11                           | 45       |                           |        |
| Übung 12                           | 46       |                           |        |
| Umlaut                             | 27       |                           |        |
| Umlaut, ungarischer                | 27       |                           |        |
| ungarischer Umlaut                 | 27       |                           |        |
| Unterdrücken der Lemmata           | 34, 37   |                           |        |
| Unterdrücken der Zeilennummern     | 34, 37   |                           |        |
| Unterdrücken des Separators        | 26       |                           |        |